

# **Der Inhalt**

|                                                           | -  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| "Svenska" und "Tyska" wurden Kameradinnen                 | 1  |
| Klarheit und Größe. Bericht von der Kunstausstellung 1938 |    |
| Rund um den Peloponnes                                    |    |
| Bei den Tamileuten und Papuas                             | 10 |
| Das Blumendorf                                            | 15 |
| Biene und der Seldenschirm                                | 14 |
| Zum erstenmal im Jungmädellager                           | 18 |
| ungmädel erzählen                                         |    |
| Das Märchen vom Hasenhüten                                | 22 |
| Wenn der "lange Karl" das gewußt hätte                    | 24 |
| ie Kinder von Kirwang                                     | 25 |
| lick in die Welt                                          | 20 |
| treiflichter                                              | 10 |
| Insere Bücher                                             | 17 |
|                                                           | _  |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFÜHRUNG, BERUN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33



## "Svenska" und "Tyska" wurden Kameradinnen!

"Banftre ben, hötre ben, ut . . . . "Rechtes Bein, linten Bein, übt . . . . Bell und energlich hallt die Stimme der jungen Schwebin über ben weiten Borplay. Warm ift en, volle Sommerjonne liegt barüber, nur ab und ju ftreicht von der See ein fühler Wind berauf; und wenn wir in einer Pauje einmal herunterhorchen, horen wir das Reer . . .

"Oh, das Meet . . . Es ift icon, fo wie bei uns!" fagte ba eins der ichwedischen Rabel und lätt fich mube neben mir ins Gras fallen. Sie find fleißig gewesen, sett bem Frühltud haben sie mit Ras Rilfon, einer jungen Comnastiflehrerin, die hier in dem ersten deutschichwedischen Rädellager ihre Jührerin ist, Somnastif geübt. Auf der anichliehenden Tagung "Junger Rorben" wollen sie vor Jungen und Mädeln und Gasten aus dem Reich im Stralsunder Stadttheater eine schwedische Comnastif vorführen.

Es muß sehr icon werben! Immer wieder geht Raj burch die Relben, torzigiert sede einzelne flbung, sede Sandhaltung. Ihren ganzen Chryseiz und eine zähe Energie sehen fie barein, mehr als wir diesen schlanten, schmalen Räbchen mit ben seicht lässigen Bewegungen in den ersten Tagen zugetraut hatten. Und wenn wir ganz ehrlich find — gerade dieses Streben, dieser Wille, ihr Bestes für die Repräsentation ihren Boltes zu geben, hat uns zueinander gebracht. —

Den ganzen Rachmittag hindurch haben die Schwedinnen Arme von bunten Sommerblumen berangeholt, jest siten wir mit ihnen auf den Steinstusen der Terrasse und binden sie zu dem großen Johanni-Aranz für unser Mitsommersest. Tage hindurch haben sich unsere Gaste schon darauf gestreut, diesen Abend mit uns seiern zu dürsen.

In ihren schönen Trachten tanzen fie uns ihre beimatlichen Tänze. Die bunten weiten Rode mit den gestidten leinenen Schützen und bem prächtigen, schweren Silberschmud des Rieders, die langen Bander der "Rationattluts", ihrer farbigen webenden händichen fliegen in den Tanzen, die lebhaft und seltsam temperamentvoll find. Sie singen uns ihre schwedichen Bolsweisen, zu denen wir oft eigene deutsche Texte wissen; wir meinen alle, diese volltonenden Relodien schon einmal gehört zu haben, so verwandt find sie uns. Ein buntes,

frobes Geft geht an für biefen Abend, und mir mollen in ber warmen Juni-Racht lange nicht fclafen geben . . .

Morgen für Morgen fteigen an ben Maften über uns bie beutiche und die ichwebische Jahne auf. Nom "ftofolopning", bem morgenblichen Walblauf, ben gemeinsamen Dablzeiten bis zur Rachtrube verbindet uns ein Tageslauf, ber in feinem geloderten Aufdam unfere schwedischen Gafte im das frobe, gefunde Leben unserer Rödelgemeinschaft einsührt.

Mir baben und ichwimmen miteinander, wir ringen im gemeiniamen Wettfampf um jede Welle und um unferen Sieg,
wir fahren mit den Silchern hinaus auf die Gee und trelben Sport und Symnaftif in Sanne und Wind. In offenen Singen hören die jungen Schwedinnen die Lieder der Sitler-Jugend und fühlen den Schwung und die Kraft, die hier in einer jungen Generation wieder freigeworden find.

Auf Banberungen und Spaglergangen lernen wir in ben weiten Balbern und an ber reigvollen Steiltufte Rugens einen ber iconften Teile Deutschlands fennen. In bet ehrwürdigen Schönhelt Stralfunbs, ber alten Sanfeftabt am Gund, finden wir bie Gemeinsamfeit einer norbifchen Runft- und Rufturgefinnung. Bor allen Dingen aber - bas ift bie offene Meinung unferer Gafte - haben fie in biefen Tagen die Brude ju uns, jum Leben ber jungen "infta" geichlagen. Mehr als die breifache Angabl ber ichmedifchen Teilnehmes rinnen hatte fich gemelbet, als Anfang bes Jahres bie Ginfabung des BDM Dbergaues Bommern gu dem erften beutich. dwebifden Rabellager an bie einzelnen Schulen erging. Abfictlich hatte man bei ber Musmahl barauf verzichtet, Ungehörige bestimmter Gtande und damit in der fcmedifcen Demotratie bestimmter politifcher Richtungen gu bevorzugen, "Eine ichwedifche Reprajentationsgruppe von heute, Die Unipruch barauf erheben will, ihr Gefamtvolf gu vertreten, muß unpolitifches Schwedentum zeigen, fo weil es moglich ift", etflarte une ber Guhrer ber gefamten fdwebifden Dannichaft Leuinant Spen Rofenbahl.

Bauerntöchter von ben ftillen, reichen Sofen im Rorden find die jungen Schwedinnen, Schülerinnen der Boltshochschulen auf dem flachen Land, Mädel aus den großen Städten, Pfadinderinnen und Angehörige ber verschiedenften Somnaftit, verbande, die Leichtathletif, Schwimmen und Boltstänze fordern. Aus allen Teilen Schwedens, mit den verschiedensten Borbehalten und Anfichten über das neue Deutschland und vor allem über die Stellung des Mäbels in diesem Reich find fie

über die Oftice gesahren. Bon außerster Zurudhaltung dis zu freundichaftlichem Verständnis ichwankte ihre Einstellung. Rur in einem waren sie sich klar "Inskland ar i dag nagot obändigt, valdsamt frastigt och därför sör imgivningen eller otiksinnade sartigt" ("Deutschland ift heutzutage etwas unbändig und gewolttätig frastig und baher für seine Umzgebung und für Andersdenkende gesährlich"). So mochten die Zeitungen geschrieben haben. Und wie war Deutschland nun wirklich?

Schon war es! Das war der erfte Eindruck, dessen impulfine Auherungen immer wieder in den uns ansänglich noch fremden Lauten über uns hinwegichwirrte. Boller Bewunderung and Freude gingen die jungen Schwedinnen zum erften Male mit uns durch die ausgedehnten, gepflegten Raume der Reichssehulungsburg der Deutschen Arbeitsfront, die unser Lager aufnahm. Vom ersten Tag an fühlten sie sich wohl in den bellen, freundlichen Schlafzimmern, den Aufenthalteraumen mit dem Blid weit auf die Oftice und den gemütlichen Plagen um den Kamin der Diele.

Was hatten fie vorher von dem Radel unferer Zeit in Deutichland gewuht? Die junge Schwedin lebt "ihr" Leben, ihr Weltbild wird restlos durch die Auffassung ihrer Familie bestimmt, ihr Verantwortungsgefühl reicht nicht über den Kreis gleichgestanter und gleichgestellter Menichen hinaus.

"Für die großen Zeitgeichehniffe haben wir uns bisher wenig intereffiert", ergablen uns Gunnar und Karin, als wir morgens nach dem Baden eine ftille Stunde mit ihnen am Strand liegen, "Politif och fadant dar brat at träligt och gar barn folt onda och otreviga" ("Politit und foldes Jeug ift langweilig und macht die Leute nur folecht und unangenehm"), fagt man oft bet une.

Go lange wir jur Schule geben, nimmt bie Beicaftigung mit unieren Schulaufgaben einen großen Teil unferer Freizett in Anipruch. Der übrige gebort unferen eigenen Interellen, Film, Sport Theater ... Wir brauchen viel mehr Zeit fur uns, für unfere Rleibung, unieren Anzug, als ihr", meint Gunnar

"Aber ihr sicht ichlechter", fest fie bann lebhaft bingu, beforgt, ob wir es ja mohl richtig verftanben batten.

Wir muffen beide herzlich lachen und benten an ein Griebnis, eins der pielen kleinen bezeichnenden. Auf unferer Dampierjahrt nach Stubbenkummer, bem mit dichten Buchenwaldern bestandenen, hoben Areidesellen Rugens, reichen wir einer ichwedischen Kameradin, deren forgfältige Radentolle sich troß des haarneges im Mind auszulosen droht, unseren Kamm herüber. Freudig überraicht über diese uns selbstweritanbliche hilfsbereitschaft dankt sie uns. "Ob, fämmen ..., meint sie dann aber zweiselnd, "dazu brauche ich eine Stunde."

"Bon den Ereignissen in Deutschland lesen wir wohl ab und zu in den Zeitungen", fagt uns Gunnar. "Aber wo sollen wir da die Wahrheit sinden? Ein Blatt ichreibt von dem sittsamen Greichen, das ihr Lebensideal am Spinnroden und Kochtops erfüllt sieht, ein anderes von der mannhaften Walture im Frauenregiment des BDR. Wie ihr wahrhaftig seid, haben wir erst in diesen Tagen ersahren. Ihr seid modern wie wir sportlich, natürlich. Wir versiehen uns gut, nicht wahr?", meint sie dann strahlend und gibt mir impulsiv die Hand.

Richt politische Propaganda ift ben ichwedischen Gaften in diesem Lager aufgedrangt worden, die Sicherheit und Naturlichteit unserer Radel bat für fich gesprochen und die Kartifatur ber jungen Deutschen endgultig erledigt.

Ständig find die aushängenden deutschen Tageszeitungen und Zeitschriften der hitler-Jugend belegt, denn nun, nachdem wir uns menichlich untereinander nähergekommen sind, werden immer wieder Fragen nach den Berhältnissen in Deutschland und der Arbeit des BDM. wach. Besonderes Interesse zeigen die schwedischen Gaste sür die Einrichtungen des BDM-Wertes bie schwedischen Gaste sür die Einrichtungen des BDM-Wertes Glaube und Schönheit". Durch Sport und Gomnastif haben die sungen Schwedinnen ein natürliches, gefundes Leben tennengelernt und legen wie wir Wert auf die Etziehung und Erhaltung eines schönen Körpers, auf Anmut und Harmonte der Bewegung. Sie haben viel Freude an allem Schönen, an Kunft, Mode und einem gepflegten heim. So bringen sie auch der großzügigen, modernen Form des BDM. Wertes viel Berständnis enigegen.

Ihnen ift in diesem Lager flar geworden, daß ihre deutschen Kamerabinnen zwar andere find als sie, aber daß sie es als Angehörige eines wohl verwandten, aber andeien Boltes auch sein musien. In Achtung seben sie auf unsere freiwillige Pflicht, uns bereits von frühester Jugend an in der nationalfozialistischen Radelgeneration für die Aufgabe in unserem Bolt zu erziehen.

Die junge Schwedin kennt nur einen langen glüdlichen Frieden und im allgemeinen trop der großen Klassenunterschiede ein gesichertes und sorgloses Dasein. Durch ihre Erziehung ist sie gewöhnt, ausschliehlich sich seibst im Mittelpuntt ihres Lebens zu sehen, und doch begegnen wir im Gespräch mit ihnen immer wieder dem Bunich nach einem kameradschaftlichen Zusammensicht, der ihrem Land und seinen Gegebenheiten entspricht um so mehr, als sie in der Fröhlichkeit dieses Lagers gespürt haben, welches Glud die Gemeinschaft zu geben vermag.

Bom erften Tag an besteht eine ichnelle, gute Berftanbigung untereinanber. Die beutichen Teilnehmerinnen haben sich den Binter hindurch in Arbeitsgemeinschaften mit Schweben, seiner Landicalt, seiner Geschichte und seiner Sprache beschäftigt. Ebenso beherrichen die jungen Schwedinnen bas Deutsche auf sallend gut, da an vielen Schulen deutscher Unterricht als







Auf Wanderungen und gemeinsamen Fahrien leinen die jungen Schwedinnen die Schönheiten Stralsunds und Rügens kennen

Pflichtfach besteht. Daß ba einmal auf eine Frage nach "Bargelb" bie deutsche Rameradin mit der Küchenbelazung Berhandlungen um "Spargel" beginnt, zählt zu den vergnügten Migverfrandnissen und macht nur Freude.

"Daß wir zwei Sprachen sprechen, trennt uns nicht — wenn wir uns ansehen, sehen wir in dassselbe Gesicht", sagt einmal Maj zu einer ausländischen Journalistin, die uns in unserem Lager auflucht und ungläubig und staunend den tameradichaftlichen Ton der deutschen und schwedischen Mäbel wahrnimmt. Dasselbe Gesicht — das ist es! Aus der Gemeinsamkeit vieler Aufsassungen, die nicht zuletzt in einer eng miteinander vertnüpften Bergangenheit und gleicher Art der gründet liegen, sinden wir und mit unseren Gästen zu herzlichen Beziehungen; und wenn wir an die froben gemeinsamen Tage zwischen Sonne und Strand, an die vielleitigen Ertebnisse der



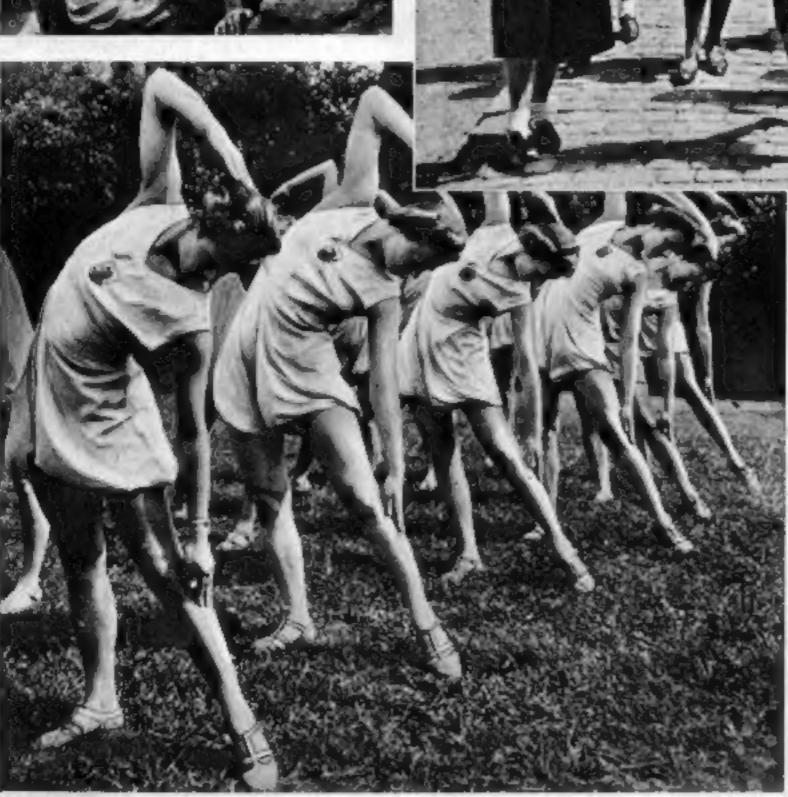

Sport und Spiel in Sonne und Wind und frohe Erlebnisse mit der Sevölkerung verbinden die deutschen und schwedischen Mädel

Lagung "Junger Ror. ben" benten, glauben wir, bag fich biefes Lager nicht allein in perfonlichen Freundichaften ericopfen mirb. Das einmal gewedte Berftanbnis füreinanber ' mirb uns Dlabein ber beiben Rationen Unfporn fein, tiefer in bie Entwidlung und bas gegensettige Leben des anberen Bolles einzubringen und biefe Ertenntniffe gu merten für bie Butunft unferer beiben Staaten.

Margot Jorban.



# KLARHEIT UND GRÖSSE

Bericht von der Großen Deutschen Kunstausstellung

Geit einigen Wochen bort man nun baufig wieber bie Diofujfionen barüber, man von ber bilbenben Runft, wie fie alljahrlich in der Großen Deutiden Runftausftellung in Dlunchen bargeboten mirb, ju halten fei. Die einen - meift bezeichnenbermeife Intelleftuell, nicht empfindenb wertenden Gruppen - bruden verhohlen und unverhohlen ihr Digbehagen barüber aus, bag fo wenig "experimentiert" mirb, was minbegens beweift, daß mir auf dem richligen Wege find, und bie andern fegen bem eine Genugtung und Befriedigung entgegen, bie meint, bag nun Enbgültiges erreicht fei Much biefe Unficht werden wir nie - auch in tommenden Jahren nicht - teilen, weil wir nie mit uns felbft gufrieben find. Bir feben vielmehr in der Aberficht über alle Jahrenletitungen, fei es nun auf organifatorifdem ober fünftlerifdem Gebiet, nur ben Mettenftein einer Entwidlung, und baf bie Entwidlung ber bildenben Runft bei uns vorangeht, beweift bie biesfahrige Muskellung gang ohne Frage. Denn obmobl beibe Musftellungen, bie von 1937 und bie von 1938, im Wefamibild fich gleichen, fo ift boch feftguftellen, daß bie Rud. befinnung der Maleret auf bas formal und handwertlich Sorgialtige die Grundlage für eine Beiterbefinnung gegeben hat; namlich mit bem formal Gultigen (bie Form ift ja nur ein Mittel jum 3med, nicht ber 3med felbit) auch bas im Musbrud und Inhalt Gultige ju ichaffen, fo wie es ber große Romantiter Caipar Davib Friebrich mit feinem Bori meint, bag ber Maler bas malen foll, mas er in fich fiebt, nicht nur das, was er por fich fiebt.

Alle Fragen, wie denn unser neuer "Stil" beschaften sei und wie er etwa beiße, sind töricht. Der Führer hat sie im porigen Jahr bei der Ausstellungseröffnung exledigt, als er sagte — und sur viele war das eine revolutionierende Vertündung —, daß ein Aunstwert nicht der Zeit unterworsen ist, also weder veraltet noch etwa gar "modern" sein tann. Große Aunst ist gestern, heute und morgen groß. Wenn sie nur gestern "groß" war, ist dieser Rang ein Betrug oder wenigstens ein Irrtum gewesen. Ein Dürer lebt, ein DasDa-Künstler ist tot. Das

zur Situation, die es verständlich macht, daß wir heute auf das Wesen und den Inhalt ber Bilder sehen, nicht also darauf, ob fie "indere flant" sind, sondern darauf, ab sie uns inner-lich reicher machen.

Dementsprechend find die Werte im haus ber Kunft im wesentlichen nach Motio-Gruppen grordnet. Landschaft, Jamilte,
Soldatentum, Tiere uim. — Themen, die nicht mehr nur dem Kunstenner, sondern jedem Boltsgenoffen verständlich find. Auch wir wollen uns auf einige wenige Themen beschränfen,
ichon angenichts der Fulle von mehr als 1160 Werten.

Wichtig und erfreulich ift ba junachft bie Blaftit. Unbestritten fteht fie heute vor Malerei und Graphit und hat auch in Diefem Jahre Werte aufzuweifen, Die in ber Aunftgeichichte ber Welt einen Blag beanfpruchen. Der hohe Rang ber Plaftit rubrt mohl baber, daß erftens bie befonbere begnabeten Runftler fie ber Maferel vorgiehen, weil fie ihre Berte nicht in Brivatgalerien ber politifchen Wirfung entjogen miffen wollen, fonbern im Gegenteil bas "Dentmal" erftreben, bas in Material und Ort bauerhaft bleibt. Der Bille jur Große und jur Monumentalität, ber unfere Beit tennjeichnet, verlangt eine monumentale Geftaltung, wie fie por allem bie Blaftit ermöglicht. Und zweitens muß man bie Architettur als die große Auftraggeberin und Anregerin ber Plaftit nennen. (Bobei allerbinge einzufügen ift, daß bie Architettur auch ber Malerei große Multrage gibt. Rue find große Bandgemalbe nicht aushellbar.)

Als Beispiel bringen wir aus diesem Gebiet die "Olompia" von Klimich (wie lebendig ift jedes Glieb gefügt, wie einfallseteich, schon und ausgewogen die Bewegung!) und die "Schreitende" von Obermaler, deren Körper nicht erdacht, sonbern erlauscht ift, wächt und atmet (übrigens ein Ihema, das von manchen anderen Plakitern, vor allem von Scheurle, ebenfalls gut gelöst ist). Das Monumentale und Erhabene tommt bei ben Plakitern vor allem – neben ben tolosalen













Oben links: "Schreitendes Mädchen" von Ottmar Obermaler; daneben: "Erbhofbauer" von Hermann Tiebert; rechts daneben: "Bäuerin" von Adolf Wissef; darunter: "Schwere Arbeit", von Julius Paul Junghanns; unter links: "Nach Feierabend" von Sepp Hilz, Bad Albling

Statuen Thorals — bei Breter jur Geltung, ber den Göttersohn Prometheus in fraftvoller Bewegung bas Feuer zu ben Dlenichen hinabtragen löst.

In der Malerei haben wir einen fruchtbaren Auftrieb durch den Ansichluft der Oft mart erhalten. Schon im porigen Iahre wurden die Bilder des Wiener Elsen menger vielsach als die besten der Ausstellung bezeichnet. In diesem Iahre hat er nur ein sehr zurüchaltendes, reises Bild beigesteuert, eine schöne, edle Frau — man möchte saft sagen "Haustrau" — im Schatten eines Flures. Eine ähnlich selbständige Sicherheit geht auch von den Bildern Neubsch aus.

Sübdeutichland, jumal Munchen, ftellt überhaupt ben bei meitem größten

Anteil an ber Muskellung, por allem in ber Daleret, Angejangen pon ben grofartigen alten Ron: nern wie Lee Samberger (Bortrats) und Beineich von Bugel (Tiere) bis bin ju bem jungen Friebt. Bilb. Ralb, ber mit Bhantafie und großgugigem Strich smei Bilder jur antiten Gagenwelt unternommen hat, ober bem Banern Cepp Silg, bem jungften Maier ber gangen Ausstellung, beffen Bild "Feierabend" mit zeigen. Wigig und unbefummert lößt er bas Diadel mit bem Fugbab bas Beitungsiefen verbinben, mahrend bet Junge fich feinen Traumereien bingibt. Chenfalls aus bem Guben, und gwar aus bem Mugau, frammt Bermann Tiebert, beffen "Erbhofbauer" in bet Form flar und ftreng unb im Ausbrud teil und überzeugend in Es ift "ber" Erbhoibauer, herr auf bem Sof und Ahne.

In der Auffassung ahnlich, aber boch tunkterisch selbstandig ichaftt auch Adolf Willel im Hansnoverichen. Seine "Bauerin" ist invick für die deutsche Frau auf dem Lande, und ein höheres Lobtann es taum geben. Richt das Jufallige will Wissel malen, sondern das Bleibende. Auf das Geficht tommt es ihm an, auf das iberlegene. Gefunde, Tuchtige.

Und alfo malt er nicht die Frau etwa beim Kartoffelicalen, jonbern ftellt ihre Periontichleit bewuht in ben Mittelpunkt gereinigt pon allem Belanglofen.

Rordbeutich ift auch der Duffelborfer Benrich, beffen ericulternbes "1917" ohne Wort, ja ohne Welte bas Graufen und die Große bes Krieges beichmort, Duffelbort

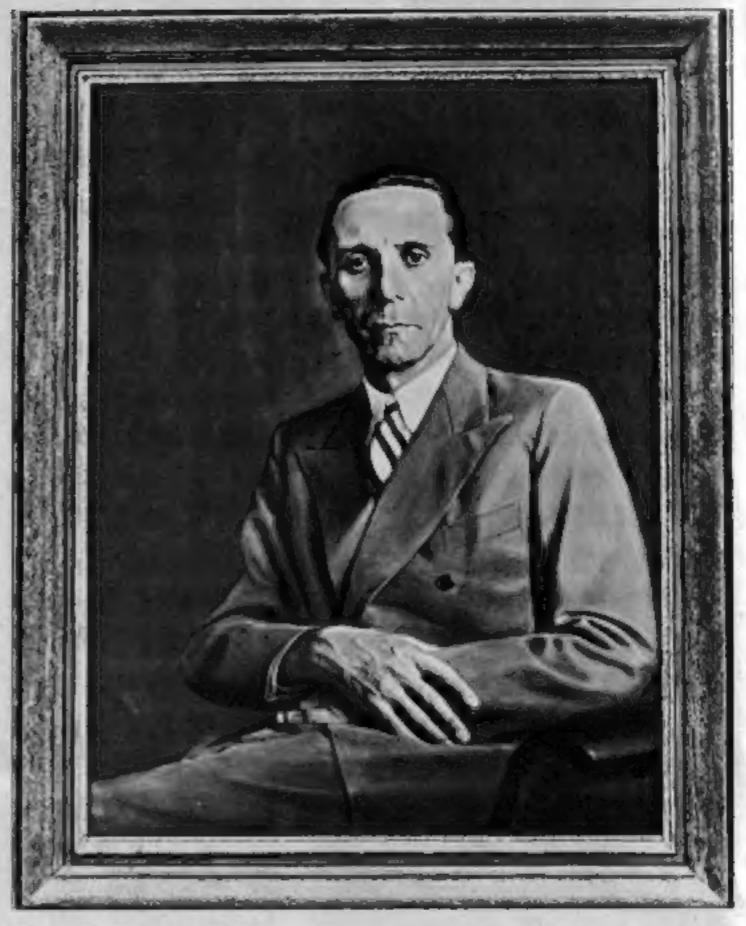



"Reichsminister Dr. Goebbels", von Otto Wilhelm Pitthan, Unten: "1917" von Albert Henrich aus Düsseldorf

und feiner großen Tradition gehört auch Jul, Paul Junghanns, ber ein Belfpiel bafür gibt, was mit der "alten Schule" erreichbar ist. Welche Kraft und Gewalt im Schwung dieses Gespanns, von der Sicherheit in Form gang zu schweigen! Auch mit anderen Bilbern, von denen eins der Führer ankaufte, zeugt Junghanns von seiner Reisterschaft.

Schließlich verdienen noch die Graphiter ein Sonderlob, an der Spize die feinen holzgeschnittenen his ftorischen Porträts von Ernst Dombrowsten Bratter Ritichels (Julius bewegten Blätter Ritichels (Julius "Bintelried") und ein mit wenigen fräftigen Strichen radiertes Blatt "Bauernsamilie" von Doerster, ein Beilpiel dafür, dah mit sparsamen Andeutungen oft mehr zu erreichen ift als mit allzu umständlichem Ergehen in Kleinigkeiten.

Artebr. 23. Symmen.



In vierzehn Stunden hatte uns bet Bug pon Miben nach Dlampia gebracht, - immer an ber Rufte entlang, einmal nabe, einmal weit braugen ober hinter tablen Geljen verftedt. Es war eine bunte Jahrt gemefen, mit vielen, laut ichmagen, ben Menichen, mit Rindern, Die an den Stationen Trauben, Apfel und Bitronatfruchte verfauften, und mit Tieren, bie unter ben Gigen in Gaden rumorten, Bir maren über ben ichnurgeraben Ranal von Rorinth gefahren, ben wir taum por einer Boche mit bem Schiff poffiert batten, und fanben nun am Bahnhof von Diompia.

3mei Gleife find en, und biefe beiben Strange find, nachdem der Bug meitergebampft ift, von ber Bevolterung Olympias belagert. Der Abendzug bringt Reuigfeiten mit, be tommt die Boft, ba tommen Zeitungen, und ba tommen Frembe . . . Mir mollen im "Sotel" Allis ichlafen, und es ift gut, bag wir ben Sohn bes Bejigere icon im Bug trafen: Go tommen wir balb an Drt und Stelle.

Er führt une in einen tablen Raum mit Tifden und Stublen,

ber Strafte binaus bat. Ber barin fitt, tann feben, was fich auf ber Sauptftrafe - benn ba liegt bas "Sotel" - jutragt und umgelehrt. Es ift, als fage man auf der Strafe. Gin beutider Architett, ber bas neue Saus fur bie Archaologen, bie die Ausgrabungen am Stadion burchfuhren, baute, und leine Frau wohnen im gleichen Saus. In ihrem Tiich figen wir an jenem erften Abend in Olompia und ergablen.

Griechenland fei icon, meinen fie, bas Klima wurde man gemöhnt, und auch par ben Mostitos, bie in Olympia doch immer auftraten, wußte man fich zu retten. Aber einmal muffe man wieber nach Deutschland gurud. Die Rinder murben am meiften pon Deutschland und vom Reich reben, für fle ftunbe es feft, und wenn fie ergabiten, fpiele es eine große Rolle: "Wenn wir im Reich find!"

Am nächten Morgen feben wir une bas einfache Saus ber Foriger mit ben freundlichen blauen Genfterlaben an . . . Uber ben weiten fleinigen Blag por bem Sous, ber mit durren Difteln bemachien ift, geben wir binuber nach bem beiligen Sain. Morgen follen wir an einer Führung bes Direttors bes beutiden arcaologifchen Inftitutes Athen, Dr. Brebe, mit Ga-Gruppenführer Bring Muguft Wilhelm teilnehmen. So wollen wit beute in Rube Mufnahmen machen und berfucen, an Sand unferen Musgrabungeplanes bie eingelnen Ballen und Rammern in ihren Grundmauern gu ettennen.

Ein wenig enttaufct find wir zwar junacht, aber allmähltd fputen wir boch in bielen wuchtigen Trummern bas ftolge Altertum, bas für felne iconen Denicen ebenjo fcone und erhabene Bauten ichut.

Bom Bogengang bes Stadions ficht nur noch eine Reife bet Stelne, fie halten fich felbit, einer ben anbern, und nur bie Gemalt bes Erdbebens tonnte fle que ihrer Ordnung bringen.

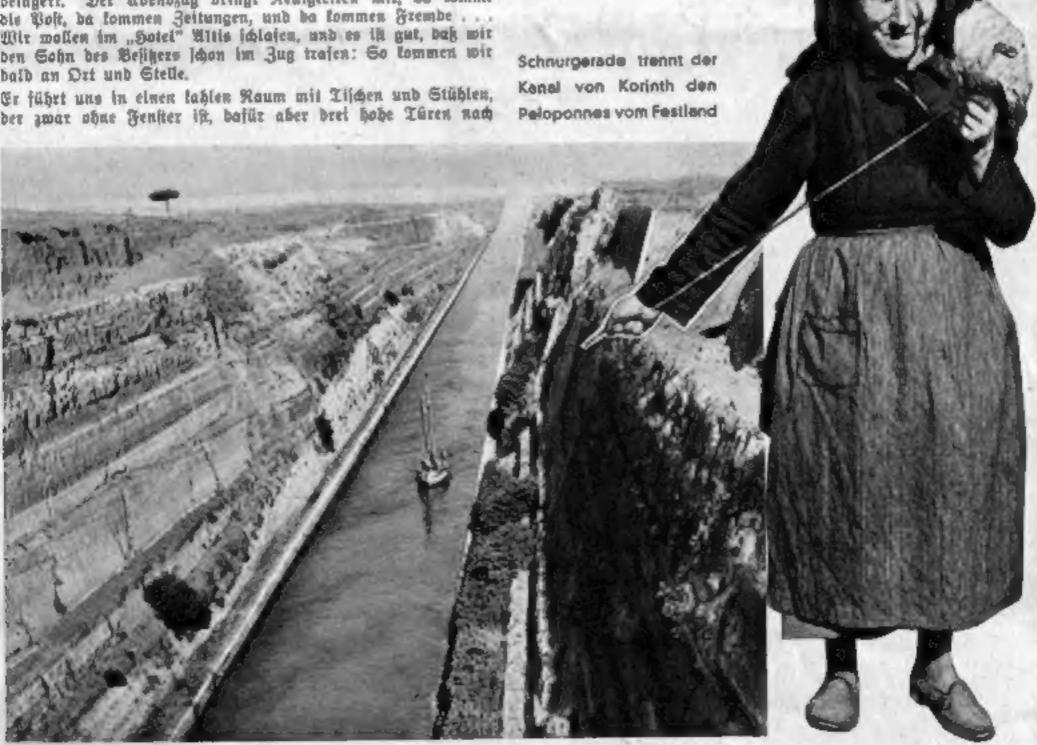

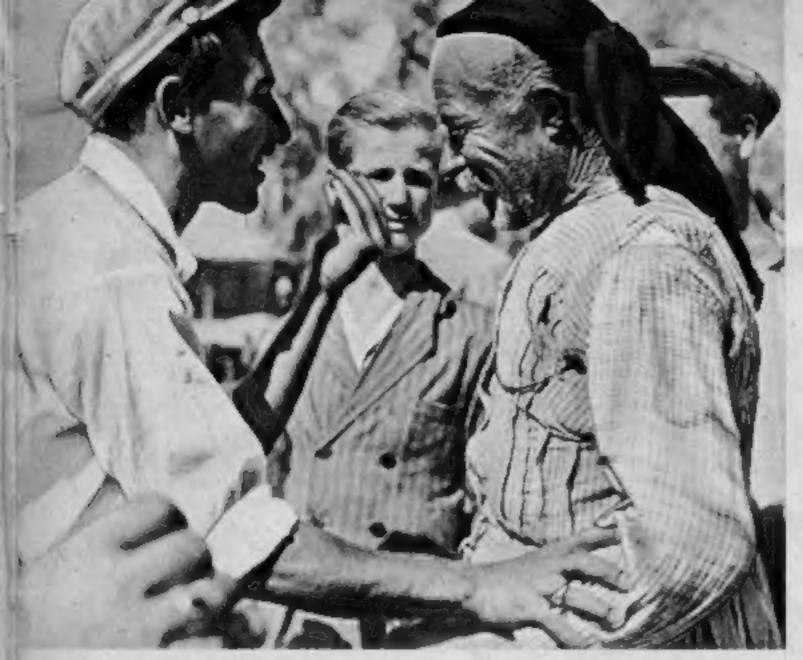

Ein griechischer Bauer, der sich nicht überzeugen lassen will, daß das Fotografieren nichts Besonderes mahr ist

Athanafius, ber Cohn des Birtes. tann ein wenig Deutich, und wir merten wohl, bag er uns eine Menge fragen möchte. "Gie find Sitler-Jugenb?", fangt er an, "was machen Gre ba?" - "Bir find Sufrerinnen". geben wir ihm gur Antwort, "Führerinnen? Bas ift bas?" Athanafius läuft die Treppe binunter, er bolt fein Legiton, bamit bas Geiprach in Flug tommt. Dann ftrablen feine braunen Mugen ploulich: "Jekt ich weiß, Sie finb Rommanbantinnen!"

Unfer Laden macht ihn noch frohlicher über feine große Entbedung. Bir tonnen es ibm auch nicht anbers ertlaren, benn bas Wort "fahren" und "Bubrerinnen" ftebt nicht im griechiichen Lexiton. Go bleibt es babet, und wenn uns Athanaftus auf ber Treppe trifft ober bas Frub. find bringt, bann gruft er une mit! "Guten Tag, zwei Rommandan. tinnen!"

Athanafius hat in Olompia Die mannliche Jugend gulammengefahl. Es find noch nicht alle babet, aber es ift ein großer Unfang, und wenn er

von feiner Arbeit ergabit, bann ift er gang fonderbar. Gport treiben fie vorerft nur, aber Athanafius will auch Schulung einfeten, und er will por allem ble Mabden gufammentommen laffen und ihnen in erfter Bilfe, Sanbarbelt, ja fogar im Luft. fout Unterricht erteilen laffen. Jest ginge es zwar noch nicht, meint er, jest fei noch Beinernte und -jubereitung, und augerbem habe er noch teine "Rommandantin", die alles in die Sanbe nehme.

Wir muffen pom BDD, ergablen, mas mir alles tun und welche Biele wir haben. 3a, Deutschland fei graß, meint Athanafius barauf, und die Jugend Deutschlands fet eine icone Jugend. Er mochte gern, bag feine Jugend in Olympia einmal fo murbe. Aber er finge fa erft an, und die Alten brachten mohl bas wenigfte Berftanbnis bafür auf, meil fle an allem Althergebrachten bingen . . . Db Athanaffus mohl

Dir geben hindurch, fteben bann oben auf bem Rand bes Stadions und ichquen über ein weites Gelb. Das alles, bis binten jum Beinfelb, ift bas Stadion, bas nun beutiche Foricher ausgraben werben. Irgend etwas erinnert uns plotlich an Deutschland, find es bie forgiam genau aufeinanbergefügten Stelne ober ift es bie große 3bee, ble Genialitat. Die über allem liegt? Gine aber wiffen wir: Das bier mar nicht nur bas Beiligium eines ftolgen Bolles, fondern ift es noch und wird es bleiben.

#### "Gie find Rommanbantinnen!"

Abende, wenn die Duntelheit ploglich hereingebrochen ift, figen wir auf bet gepolfterten Bant mit ben grellbunt bestidten Riffen. Die tleine Lampe beleuchtet Die Biotipflangen, Die liebevoll in alte Eimer und Blechbuchien gelett find, und es ift in ber abendiichen Ruble auf ber Beranba eben gemutlich.

Einzelne Säulen und Grundmauern zeugen von einstiger Größe





Schön weißgefünchte Häuser mit roten Dächern und im Hintergrund dunkte, hohe Zypressen, das ist Olympia

ein Stud weitergelommen ift, feinen großen Bunich ju verwirtlichen? Wir glauben es gang ficher

#### Gottlieb Deierhuber

Bon Burgos nach Tripolis ift ber Bug nur wenig bejegt, ein paat Mannet, eln paar Frauen mit Rinbern, bas ift alles. In ber Regengeit ift es nicht ungefährlich, biefe Strede ju fahren. Durch bie ungeheuren Waffermaffen, bie von ben tablen Relien nur fo berunterfratgen. merben Bruden und Wege einfach meggefpult, und es tann paffreren. bag ber Bug mitten in biefer Einobe ftedenbleibt . . . Daran muffen mir denten, ale wir burch bie unmirtliche Gegend fahren; und noch eimas anderes geht une durch ben Ropf, Der Architett von Olympia hatte une erjoblt, bag man auch bier auf ben Beloponnes eine Stedlung antrellen fonne, Die fauber und orbentlich pon hochgewachienen, blonben und blauaugigen Meniden bewirtichaftet mirb Daneben aber fiebe eine unerhörte Tragtl' Bu ihm fel einmal ein Dlann getommen, groß, blond, mit blauen

Augen, und habe um Arbett gefragt. Richt ein Wort Deutich habe er fprechen tonnen, aber ale er ihn gefragt habe, wie er denn beige, ba habe er gefagt; Gottlieb Dieterhuber

#### Bon Bideltindern und Spielfeifen

Der Bug rattert bie ichiet unendliche Strede nach Aripolis. Aus einer Ede horen wir Rindergeichzei, begütigende und leifende Tone bagmt den, und ein eifziges Sin und Ser. Wir müllen uns bas besehen. Ainderpflege in Griechentanb' Uns wird es ein wenig angit babet.

Bon oben bis unten wird bas Burmden, nachbem es wer weiß mteviel Sullen übergestreitt betam, in ein breites festes Band, auf dem zumeift ein frommer Spruch steht, eingewidelt Schon fest die Sandchen mit hinern, nun tann man bas winge Kindchen schon aufrecht tragen, auch wenn bet Ruden aus eigener Rraft noch nicht mitmacht. Wie andere bei une

Wahre Spitzberge sind die Marmorquadem der Kyklopenburg





Ein leifes Rlid — Rlid — Rlid — bringt uns jum Lacheln. Druben am Jenfter fitt einer, bat ben hut lief in bas Geficht gezogen und fpielt. Womit? Mit ber jum gelechilchen Dann gehorenben Spielleite

Sie Rammt mohl noch que ber Thetengett, und manche haben an Practigiett noch nichts verloren, fie find aus großen, bern teinlarbenen Perlen und haben eine icone Seidenquafte Einige aber find mobernifiert und bestehen aus einsachen Miesoligliebern

Schlieflich fangt der in ber Ede noch an ju fingen, ichleift von einem Jon auf ben andern und fest feinen Jug auf ben gegenüberliegenden Sig, Im übrigen aber ift unfer Rachbar jorgtos und vergnügt und wirft uns felten einen Blid zu

So stürzte das Erdbeben einstmels die wuchtigen Säulen nieder

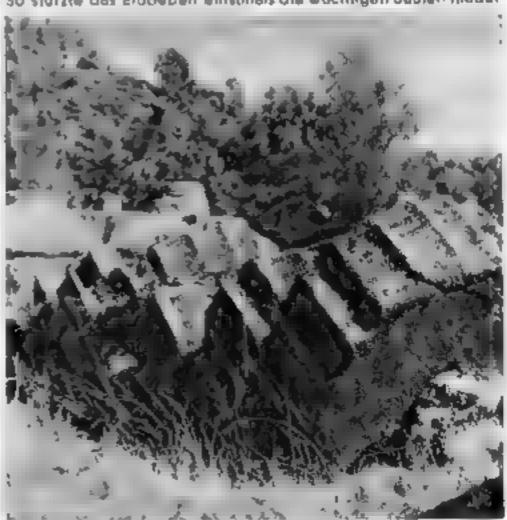



Wer tennt nicht bas Buch Senta Dinglreiters "Dentiches Diabet auf Johrt um bie Welt"? Monate barter Urbeit und retchen Griebens find in ihm feltgehalten. Mittleemeile ift Senta Dinglreiter auf neue Jahrt gegangen, Doch fest unn felbit, mas fie uns ichreibt.

Am vierten Januar broufte bas Dampfroh unter Buben und Stöhnen burch minterliche Boralpenlandichaft und entjührte mich ber Beimat. Tagelang hatte es geichneit. Run mor tlarer himmel, der Schnee pulverte. Gine Kältemelle mar über Guropa bereingebrochen und hatte Renichenleben gestorbert. Die Quedfilberfäute fant bis zu 30 Grad minus

Noch einmal zeigte fich mir ber frenge aber marchenhalt icone, norbitche Winter in feiner Pracht. Rein und unberührt lag bie weiße Dede über Feld und Sinr. Die Morgenionne zitterte barüber bin, übergab fie mit blenbenbem, golbenem Schein und tauchte Saufer und Baumichatten in milbes samtenes Blan, Aus bem zarten Filigran den Raubteifes bliste es mit Diamantenfeuer . . . Ich aber zog der Barme enigegen, ben Antipoden unierer heimat, der Gubier

Taujende pon Infeln, Infelden und Atollen liegen im Stillen Ogean verftreut, zusammengedrängt wie eine Schar von großen und lieinen Kufen, vor allem zwischen dem Festlande von Affen und der Rordfüste von Australien, offenbar als Aberteste einer fruheren Landverbindung zwischen beiden Kontinenten.

hier hatte fich im lesten Augenbitd, nochbem das meifte ichen verteilt war, auch Deutschland im Jahre 1884 noch ein lieines Roloniatreich fichern tonnen; eine Ede von Reugumea (Raifer-Wilhelms-Land), die Infeln des Bismardarchtpels, einige ber Salomonen, die Marianen und Ratolinen und Samoa, zusammen annähernd taufend Infeln, von denen manche nur Atolle und undewohnt find.

Die Deutschen haben biefes Gebiet, soweit ihnen das Schidial Zeit bazu ließ, exichlossen und vor allem Ratospitanzungen angelegt. — Bei Ausbruch des Welttrieges fielen die Auktroliet mit 3000 Mann über nur etwa vierzig bewaisnete Deutsche her und "eroberten" die Ratonie. Rach dem Kriege fam Rasier-Wilhelms-Land mit dem Bismardarchipel, dem Löwennteil der Rolonie, als Randat an Auftralien, Die Marianen und Rarolinen wurden Japan, Samoa, Reuseeland unterstellt.

Die Enteignung der beutiden Privatleute durch Auftralien wurde in beispieltos bentaler Weise durchgeführt, die Pflanzer wurden von die Wahl gestellt, die mit ihrem Beith beidentten Wenichen in den Betrieb einzuweihen ader ins Gefängnis zu mandern, dann aber von herd und heim vertrieben und des Landes verwiesen.

Australien, das fehr ichwach bewohnt, selbst noch Rolonie und längst nicht erichlossen ist, wuhte nichts Rechtes mit bem gewonnenen Gut anzusangen. Es hatte ja alles im eigenen Land und teinen Bedarf an jenen Dingen, welche bie Rolonie bervorbrachte und fleg baber, und jum Teil auch aus wittlicher Unfahigteit, Die von den Deutschen mublam aufgebauten Werte verlommen

Das ift bas Ungeheuerliche: Auftralten bat leine Berwendung für bie Robstoffe Reugninens und Deutschland leibet große Rot an folchen.

Rue das Gold im Canbe allein reigte die Auftralter, und fle raffen in aller Gile von biefem Detall foviel gufammen als nur moglich, rauben die Rolanie regelrecht aus.

Das auktalische Mandategebiet, Kalfer Wilhelms . Land und Bismardardipel waren bas Biel meiner Jahrt. Bon Genua fuhrte mich Dampfer "Franten" vom Norddeutiden Lioph burd bas Rote Wicer, bas ich nun jum britten Walc burchluht, über Colombo, Singapore und Manila nach honge tong, mir bereits befannte Stätten.

Muf bem letten Zeil biefer Sahrt maten große Satentreugflaggen auf ben Schtifebeds ausgebreitet, um ben Fliegern ber triegfuhrenben affatiiden Diadte unfere Reutralität zu zeigen. Songtong ift einer ber iconften Safenplage ber Welt, unter englischer Berricaft

Der tleine Dampler "Friberun" (2006 Tonnen), ber als einziger noch die Berbindung Deutschlands mit diefer unferer entfernteften Kolonie aufrechterhält, nahm mich an Bord. Rach vierzehn Tagen waren wir im Infelgebiet von Deutsch-Reugunea

Unfer schmudes Schificen begann nun eine Aunbfahrt burch die Infelm, vor allem durch die Mignusgruppe, lief tielne und fleinfte Plage an, ichlängelte sich hindurch durch gefährliche Riffe, die überall lauern, und nahm Ropig — getrodnete Rolosnuß, die zu Haule zu Speifefett und Dl verarbeitet wird — an Bord.

Die Krone rotterten Lag für Lag, jagen die Koptaidde boch, und ichwarze Jungen verftauten fie im Schifferumpf Und das Gelb hierfür ging in wertvollen Devilen in die Sande von Auftraliern, Chinelen und Japanern, welche die Rugnieher der von Deutiden angelegten Pflanzungen find!

3ch lernte hier bie Subjee tennen, so wie unsere Phantafte fie gewöhnlich ausmalt: Lachenbe, frobliche Landschaft, Inseln und Inselchen mit Palmen bestanden, von geschtender Bran- dung umwogt, im dlauen Meer, und strahlende Sonne bar- über.

Bir liefen die hauptinfel Reugulneas, Raifer-Bilhelms-Land, an. Das war ein anderes Landichaftsbild, ernit, beinahe dufter. Unmittelbar aus dem Weere fleigen in verlchiebenen Stufen die urwaldbededten Berge bis zu 5000 Meter hoch, und Bolten hängen über fie herein. Der Charafter diefes Landes ichien mit burdaus nicht in die Gubiee gu pollen, fonbern eber bem Nordland verwandt gu fein.

Die große Injel ist außerft fruchtbar, aber bas noch am wenighen erfarichte Gebiet unferes Erdballes. Die Papuas waten bei Anfunft der Deutichen, nor fünfizig Jahren, burchweg Kannibalen und lebten noch in der Steinzeit.

Im unerichloffenen Innern benugen fie noch heute Stein- und Knochenwerlzeuge und -waffen

Ich frieg in Finichhafen aus, hier war Dr. Finich am 1. September 1884 von Sydney tommend als Ruhrer ber Expedition der "Deutsichen Sandels» und Plantagengeiellichaft in der Südice" gelandet, um die vom Reich aus geswunichten Landerwerbungen vorzunehmen, nachdem der Gelellichaft vom Reichstanzler der Schut des Reiches für diese zugelagt worden war

Durch Bermittlung eines Bartetgenoffen fand ich Gelegenhett, eine Sahrt nach den Taminfeln im Sochiectanu ju machen. Dieles beftand aus einem etwa 16 Dieter fangen, ausgehohlten Einbaum mit ichon geldnigtem Bug und Bed Der Ausleger fomie bie Brude und bie Maiten maren mit Rotangitanen feligebunden. Es gab teinen Ragel und teine Gifenteile am gangen Boot. Mattenjegel aus geflochtenem Baumbaft hatten einen Bidden. inhalt von je eima 25 Quabrati meter

Unjer Zweimafter fab ftattlich aus. Aber en murbe eine milbe verwegene Fabrt. Wit gerleten in





Oben Kleine Korbmacherel - Rechts Kopra wird verladen

einen machtigen Sturm, ein Querbalten jum Ausleger brach, et mußte mabrend ber tajenben Fabet mit Zuhilfenahme weier Stangen geichient werden. Unfer ichwarzer Kapitan war in Aufregung, die bret fleinen nachten Kindet an Bord beulten voller Angft. Da wuste ich, daß es Ernst war, denn die Tamileute find gewiegte Seefahrer . . . Aber das Glud war wieder einmal mit mit. Wir famen zu den einsomen

Inlein im Meet, wurden zum Millfommen von ben Frauen im Graved lüchtig gewalchen, d. h. mit Megewaller beiptigt und bann im Triumph zu einem Grashaus geleitet, bas unter Mohnung biente. Die Tamileufe find gang hervorragend froizignihet und Aellen — fruher benuften fie Steinbeile und imeler — hauptiachlich tunklerisch verzierte Folzmulden her

Nach meiner Rudlehr jum gehland burite ich mich zu meiner groben Freude einem andern herrn, wiederum Partei genolien, auf einer Inipettionsreife ins Innere anichtiefier

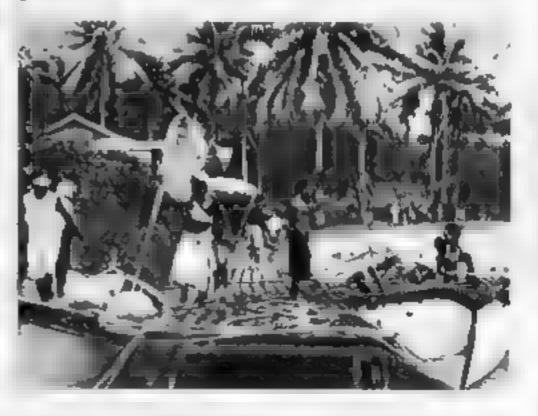

selbst auch anzunehmen geneigt waren, daß die Rultivierung dem Eingeborenen nur zum Fluche gereiche, da sie aus ihrem geruhsamen Leben und sußen Richtstun in den grausamen Iwang der Jivilisation gepreßt würden. Einstiges geruhsames Leben der Papuas? Es war wohl das fürchterlichte und zuheloseste, das man sich porftellen kann.

Et konnte es nicht wagen, zu ichlafen, benn jede Minute konnte ein Rachbarftamm einbrechen, jede Stunde ihm bie Blutrache und der religiöfe Kannibaltsmuswahnfinn den Tob bringen. Es ift nicht jo, daß fie alle aus Begeistezung Menichenfleisch

Der Babug lebte Tag und Racht in Lebensangft und Unrube.

gegellen hatten, fait immer maren es religiole ober aus ihrem Geifterglauben beraus geborene Beweggründe Es mar vielen bon ibnen felbit ein Efei: fie haben es oft ihren weigen Lehrezn eine geftanben und es ihnen bon betgen gebantt, bag man fte endlich von biefem qualvallen Dalein erloft bat, Die Papuas waren ber Mielnung, bag leber Berftorbene nicht normal babingeichteben mate, fonbern bon bem 3auberer eines fremben Dorfes einfach bergaubert unb baron geltorben. Er mußte



Oben: So trägt die Papuafrau Ihre Kinder Mitte FischerbeilderArbeit. Unten: Motujel, Vulkan in Ratans.

Ju Jug und zu Bierd (Straken gibl es hier nicht) tom ich auf halbbrecherlichen Biaden von der palmenbestandenen, fleberheißen Rufte ins fühlere Bergland Reu-

gulneas jum Cromwellgebirge . . . Behn Tage lang waren wir auf dem Weg, mitunter acht Stunden im Sattel oder feil aufwärte pu Jug. Es ging immer auf und ab. hatte man einen Berg ertiommen, so muste man auf der anderen Seite wieder tief hinab, um ins Innece den Landes zu tommen

Reugutnea ift ein reines Bergland. Chene gibt es nur an einigen Flufiaufen, wie am Martham und Raiferin-Augustaflug (Gepit

Wir blieben jede Racht in einem anderen Dorf und bewohnten zichtige Eingeborenenhutten auf Pfählen mit Graswänden und dächern ober aus grobbehauenen Brettern. Als Schlastfätte diente uns der blanke Boden oder eine mit Matien belegte Holzpriliche, Genährt haben wir uns zur hauptsache von Jam, Taro (Tropenknollenfruchten) und Bananen.

Wit waren inmitten von Papuas, die vor nicht allzu vielen Jahren noch dem Ranntbalismus huldigten, unter die sich ein Weiher nur unter Lebensgefahr wagen tonnte. Diese Tatsache erschien mit unversitändlich, da wir in sedem Dorf mit großer Besgeisterung empiangen wurden . . Es ist hier in Reuguinea bestimmt nicht so, wie der Laie und ich



unter allen Umftanben gerächt werben, weil fonft fein Geift ber eigenen Sippe Unglud gebracht haben murbe, fei es auf bem Feibe burch Migeente, burch Krantheit, Rriege ufw

Man bebente, jeder Berftorbene forderte wieder einen Tolen Aber dabei blieb es meißt nicht, benn die Aberfallenen festen fich naturgemaß zur Abehr und oft genug blieben einige Tote auf dem Blat, die wiederum Rache forderten

So nahmen bas Morben und die Menichenfrefferei tein Ende Sie gingen ihren entjeglichen Areislauf die Bernichtung einzelner Stamme. Die schwache Bevölterung Reuguineas ift zum größten Teil barauf gurudzusuhren

Im Marthamtal befuchte ich die berüchtigten Laufenbas, die ichtimmiten Kopfjager des Landes, welche Laufende von Eingeborenen tolichlugen und ganze Landerstreden entvöllerten

Gie trugen die Shrengeichen für jeben Erichlagenen auf ihrem but aus Baumbaft. Eine fleine gelbe Rafabufeber bedeutete einen Mord. Eine große wippende Feber in der Mitte oben geigte gehn erjagte Röpfe an.

3ch betam einen Lae-Bomba-hut mit einer großen und vier tieinen Febern als Geldent. Lae-Womba-Jungen brachten mich auf einem Flog ben Martham binunter bis zur Recrestufte

Im Fluggeng tom ich henweg über Buid und Urwald zu den Goldfeldern Renguincas, wo einzelne Vienichen auf einjachite Art in Melali duffeln bas Gold auswaichen und große Kompanien mit mächtigen Baggermalchinen, mit ungleich größerem Erfolg basielbe tun

Deutsche Juntersflugzeuge mußten die Bagger, in einzelne Teile gerlegt, über bas unerforichte Gebiet hinweg, auf die Goldfelder bringen und baburch die Borausichung zu ihrer Erichließung ichaffen

In ber Rabe von Rabaul auf Reupommern, dem Bermaltungofig ber Kolonie, frieg ich bem unheimlichen Gefellen (Bultan), der ba fuft vor einem Jahr aus dem Wieere 226 Wieler hoch an die Oberfrache fam, 500 Eingeborene unter fich begrub, Nabaul 50 Jentimeter boch mit Aiche bededte und es ichwer bedrobte, auf bas Haupt. Der Riefe hat es geduldig hingenommen und mich nicht mit einem leifen Puster einfach in die Luft geblasen. Geiner Gnabe, liebe beutsche Währl, ver dankt ihr alfo gewissermaßen biesen Gruf aus der Südser

So "ichreibt uns Senta Dinglrerter aus Rabaul von ihrer Sabrt burch die Sudiee, Sie wird uns lobald fie wieber nach Minndien gurudgefehrt ift — en weiteren Bildberichten noch mehr von bem vielfältigen Erleben biefer Fahrt erzahlen









Wir lieben unsere Erde! Verflucht, wer sie nicht liebt, gesegnet, wer ihr dient! Gewiß, wir haben in den Städten unsere Pflicht zu erfüllen. Wir müssen in diesen Städten arbeiten, jeder an seinem Platze. Aber dort, wo die Natur nicht um uns ist, muß uns wenigstens die Sehnsucht nach ihr erfüllen; denn es geht um mehr als um Freizeit, Erholung und frohe Fahrt! Wenn wir in unserer Heimat wandern, wandern wir zu uns selbst.

Baldur von Schirach

# Das Blumendorf

"Sochs Stunden Aufenthalt!" fagte ber zweite Steuermann, als wir an der tleinen Iniel in den Besteraalen anlegten. Gede Stunden! Wir waren wenig begeistert. Aber so war es chen, wenn man mit einem Frachtbampier nach Norwegen infr. Dort, wo es schon war, legte man nur turz an, und an den sangweiligsten und ödesten Fischplähen wurde mallenhalt Ladung eingenommen. Roch bazu diese Berge von übelriechenden Fischtöpfen, die ichen nach den ersten dret Ralen jedes Interesse für uns verloren hatten.

Faft ein wenig migmutig ichlenderien wir plantos am Strand entlang. Rahler Fels überall mit |parlicen Grasbuicheln darin, die grauen Schuppen ber Fiichverwertungsgesellichaft und vier oder fünf totbraune Fiicherhäufer . . . Damit hatte man wirtlich alles gesehen, was es hier zu sehen gab. Gerda und hibe fanden flache Steine, die fte auf dem seichten Wasser tangen ließen. Aber auf die Dauer war das auch feine Beschaltigung

"Wir wollen weiter ins Binnenland geben", ichlug Darites ichlieftich por. Im - aber wurde es nicht brinnen ebenfolein, fo tabl, fo obe, fo ohne Leben?

"Ste muffen nur ble richtige Richtung nehmen", meinte ber Kapitan, "Die Strafe geradeaus und den erften Juhmeg rechts. Dann tommen Gle nach etwa einer Stunde an das Blumen-borf." — "Das Blumendorf?" — "Rafa, fo fagen wir eben, weil es das einzige Dorf bler ift, in dem es Blumen gebt, jehr fcone fogat und viele."

Rlat, daß wir borthin muhten. Die Strafe jog fich weit burch bräunliches heibelraut und heidelbeergeftrüpp. Dann fam der Fuhmeg durch ein lichtes Balben, über einen Bach, und bann ging es aufwärts — immer aufwärts.

"Bahl auf", meinte Gerba, "nun tommt ein Bag und bahintet das Dorf." Wir nidten erwartungsvoll. Go mochie es wohi feln. Dann ftanden wir endlich oben und faben an ber andern Geite hinunter ins Lai. Etwa 300 Meter unter uns fag ein tleiner blauer Gee, gang eingebettet in lichtgrune Matten.

Und bort - bort lag ja auch bas Dorf Braunrote Holghäufer, wie überall in Rorwegen, eine kleine weiße Steinkliche und auf einem Sügel, etwas abietts, ein etwas großetes Haus -- wahricheinlich ble Schule. Ohne es zu wollen, kamen wir ins Laufen, liefen ben schmalen Plad hinunter, bis wir an die eriten Säufer kamen.

"Das Blumendorf" — Da ftanden wir auf der breiten Dorfftrage, faben vor uns die Fenfter der fleinen Saufer, und
jedes einzelne trug einen Blumentaften ober luftige bunte Blumentopfe auf einem blau, zot oder gelb geftrichenen Blumenbrett, Fuchfien blühten hier, Geranten und Sangenellen in fo verschwenderticher Bracht, wie wir es unt von unferen Hochgebirgsdorfern kannten.

Langjam gingen wir bie menidenleere Dorfftrage entlang. Die Leute ichliefen wohl icon alle finter den blanten Scheiben. Die nordiiche Sommernacht täuichte nur uns Dadel aus dem Guben immer wieber über die Zeit hinweg.

Schlieflich ftanben wir vor bem fleinen Sugel, auf dem bas einzige größere Saus bes Ortes, bie Schule, lag. Da blieben

wir überraicht fichen. Der ganze Sugel war wie ein einziger bunter Blumenstraus. Scheinbar mahllos und doch in feinster Jarbenbarmonie zogen fich hier Stanbenrabatten terrassenformig bis hinauf an die Hauswände.

Phiox und Glodenblumen, Atelet und Aittersporn, brennendroter Mohn, Pfingstrofen und Antiertronen, fast alle unjere Gartenblumen des Frühlommers blübten hier in einer wunbervollen Farbenfreudigteit. Wie bei uns im Gebirge, fo brachte wohl auch der furze heiße Commer des Rordlandes Farben von einer Leuchtfraft hervor, die sich die Menschen der Ebene taum porstellen sonnen.

Lange ftanden wir wortlos wie por einem Bunder. Endlich lagte Silbe: "Aber bas ift ja gar nicht mahr, bas träumen wir ja nur." Da borten wir ploglich ein leifes, helles Lachen hinter einer riefigen Phiogitaube richtete fich eine Gestalt auf, eine alte Frau in einem graven Aleib. Geltlam an biefem Aleib mar ber Guttel. Un ichmalen Banbern waren viele lieine Sachen ringsum festgenäht. Jedes Sachen trug ein Zeichen aufgesticht

"Barum feben Gie braufen?" fragte die Frau in tabellofem, taum fremdlanduch gefarbtem Deutich, "tommen Gie boch berein, wenn Ihnen mein Garten gefallt. Ich ben übrigens Frauletn Genta, die Lehrerin."

Dit einem großen altmobijden Schluffel ichlog fie uns bie Gartentur auf. "Gle burfen nicht über mein fonberbares Gartenfleib lichen", fagte fte mit einem Blid auf die Gadden "Ich fammte gerade Samen. Es ift jest die richtige Jett Morgen, wenn die Sonne tommt, fallen fie aus. Und wie brauchen die Samen. Biel Geld tonnen wir hier nicht ausgeben für unfere Blumen."

Ein paat Minuten fpater fahen wir um den fleinen runden Gartentiich inmitten ber Stauben. Der Gegenfag zu der aben Landicaft am Strand mit ihrem färglichen Pflanzenwuche war fo ftart, bag wir früher, als wir beabsichtigt hatten, anlingen, bavon zu reben.

Das alte Fraulein vor uns lachelle ein gutes, verfiehendes Lacheln. "Ich weih", fagte fie, "die Landichaft am Strand bleibt fich immer gleich. So war fie fcon, als ich vor vierzig Jahren bier anfam. Ich fam aus dem gelegnelen grünen Land um Bergen, und als ich die Stätte fah, an der ich nun mein ganges fünftiges Leben verbringen follte, war ich beinahe verzweifelt. Denn auch hier im Dorfe fah es aus wie drauken: Heibeltaut, Betbelbeeten, Birten — sonft nichts

"Man gewöhnt fich", sogle ber Pastor, "man gewöhnt sich an alles. Es ift hier nun nicht anders, man muß sich bamit ab sinden." "Aber ich wollte mich nicht absinden. Ich war doch is jung, Freude drauchte ich. Mie sollte ich sonst leben und arbeiten? Es war eine schlimme Jeit damals." — Fräulein Senta schaute einen Augenblick still vor sich hin. Dann suhr sie sort: "Witter schrieb mit ein paarmal, ich sollte zurück sommen, es sände sich wohl eine andere Stelle sur mich. Aber ich wollte nicht. Es wäre mir seige vorgesommen wie eine Flucht.

Bater verftand mich bester. Er schieste mir eines Tages ein Padden mit Samen. Bedürsnislose Pflanzen waren est gelbe Kingelblumen, Steinnellen, Stichmütterden. Ich sate ste aus. und, was niemand erwartet hatte, sie gebreben. Sie gedieben daß es eine Freude war. Rag es von der geldutten Lage des Porses tommen oder von der Fruchtbarkeit des Maors bodens, den noch nie der Pflug berührte, ich weiß es nicht

Aber nach zwei Jahren war mein Garten icon fo, daß die Gifcherfrauen oftmals fteben blieben und die Madel mich um Blumen baten, wenn fte fich jum Dorftong ichmudten

Da magte ich mich auch an ichwierigere Dinge. Dreimal arbeitete ich in ben Commerferlen in einer Gartenerel, Dann fing ich an, wir felbft ein Glashaus und Miftbeete anzulegen.

Das gange Dorf hatte allmählich Intereste an meinem "Stedenpierb" besommen. So erhielt ich leicht Silfe. Dann nahm ich die Blumenzucht in den Schulplan auf. Sie hatten bie Jungen und Mädel sehen sollen, wie sie ihre Beete im Schulgarten betreuten und wie stolz sie waren, als ste in selbstegemachten Blumenkaften aus Aistenbreitern ihre ersten Pilanzen zum Fensterschmud mit nach hause nehmen konnten!

Das ift nun ichon lange ber. Aus ben fleinen Jungen und Dlabchen find die Fticher und jungen Frauen bes Dorfes geworden. Manche find barunter, die die Runft des Schreibens und Lefens fast wieder verletnt haben. Aber mas fie bei mit im Garten lernten, das haben fie behalten. So ift unfer Dorf jum "Blumendorf" geworden . . ."

Fräuletn Senta ichwieg. Ein leichter Wind hatte fich aufgemacht und bewegte zort die taufend geötfneten Blüten des Gartens. Da tlang noch einmal die Stimme ber alten Lehrerin burch die Dämmerung, leife, als fpräche fie zu fich fetbit: "Denn Gott gab uns die Arbeit, um unfer Leben finnvoll zu machen, und er gab uns die Schönheit, um glüdlich zu fein." —

Anapp nor ber Abfahrtegeit famen mir, jede mit einem großen Blumenftraug, wieber an Borb unjeres Dampfere an .

Und bis weit über bas Rordtap hinque blühten auf bem tleinen Ilch in unferer Rajute Glodenblumen und Atelet, Margariten und Feuerlillen, Rellen und blauer Ritterfporn

Eine Berliner 390. Subrerin.

# Biene und der Seidenschirm

Es war ein neues Fliegerviertel gebaut morden vor der Stadt Als in ben neuen Saufern bas erftemal Altmaterent gefammelt wurde, fonnten die Jungmadel ftolg fein auf bas Ergebnie.

Sinter bem Kanal ftanben noch ein paar alte übrig gebilebene Kotners und Gartnerhauschen. Da liefen ben gangen lieben Tag die Ainder ums Saus, da fuhren die Magen, und die Nanner ftanden auf den Feldern und die Frauen seigten Kartoffeln, pilanzien Robi und ernteien im Sommer die Felder leer, Es ging alles seinen alten, fandlichen Gang. Die Kinder dieser Gegend und die aus dem neuen Fliegerviertel unter einen Sut zu bringen, war tein leichten Ding.

Gabine Beterfen — Biene fagten bie Jungmabet — wohnte am duherften Enbe ber Siedlung, und jedesmal blieb ein Jungmabel aus bem Fliegerviertet fibrig, ban Aber bie Ranalbrude mußte, wenn Runbichreiben an Biene meitergebracht werden muhten. Das hatte nun weiter feine Bedeutung, wenn nicht die Soche mit bem Sportfest dazwijchen gefommen ware

Meift war Erifa Steiner von der Admiral-Scheer-Strafe dieser "Bote"; fle ärgerte fich denn nuch mächtig, wenn fie den grünen Decembeg heraustausen mußte zum neuen Krug hinterm Schlingenkamp. Das war für fle nichts anderes als eine tolle Lauferei, um die man sich soviel als möglich zu brücken versuchte. . . Und meift war es dann so, wenn sie sich schon einmal ärgerte, gertet sie entweder in Heinsen Schasberbe und sam nicht vom Fled oder blied mit dem Rod im Stachelbraht hüngen, oder sie kletterte bei Bankens auf den Brotwagen, der viel zu langsam suht, oder sie kam in den Regen und sah wie eine Kettelbörte, oder aber das Anndschreiben siel in die Pfüse und vieles andere Unangenehme geschah. Es war auf jeden Fall eine dumme Sache!

Es war Appell; die Jungmabel follten vorldeiftsmäßiges Turnzeug mitbrengen. Erifa Steiner ftedte das Rundichreiben zu unterft in die Tafche und bachte: "Och, die Beterfen tommt ja somteso jum Dienft, die ift ja immer ba und Turnzeug bas hat fie boch nicht. Wie die überhaupt immer auslieht, mit
ibren hoben Schuben, als mußte fte die Rübe weiben am Schlingentamp. Das muß ba bergeben bei ben Leuten", fielgerte fie fich selbft in Mut

"Benn ich an ben letten Sommer bente, ba hat boch bie Biene tatfachlich im Stridunterrod mitgeturnt, ich, ich hatte mir bie Augen aus bem Ropf geichamt und tein Bein mehr hoche gebracht. Beim Bodipringen blieb fie ja auch immer hangen, bas war ja tiar — nur nachber, weih ber Audud, war fie fogar ichneller als ich" bacte fie

Das Runbichreiben tnullte fie wie einen Anoten in ber Tafche Es war fast bammerig, und bie Gonne vergalbete noch einmal ben Schlingentamp buntetrot wie Feuer. Erita Steiner traumte und lief mit Schwung blindlings gegen einen Laternenpfahl

Eine Beule, ein mabres horn hand vor ihrer Stien, Sie ftel immet haftiger, querfelbein auf bas niedrige Rörnerhaus ju Was tummerte es fie, bog bie Sauerfeichen relf maren und aus dem Grun leuchteten, die Rinder lachend, felig und barfuhig unter ber Bumpe ftanbeit!

"Diefe erbarmlichen Dredipapen", dachte fie überlegen und brudte inarrend bie fleine Gattentur auf, "Ein Rundichreiben für Biene", lagte fie und wollte Frau Peterfen ben Ruden wieder breben, Aber weil fle so ungludlich zwischen Tilr und Angel kand, jog Brenes Rutter fie berein und ftellte fie sachend auf die blantgeschenerten Steinstiefen. "Biene, ba ift jemand für dich, bu mußt gleich beraustommen", riet fle. "Lah die Pfanntucken fieben, ich bade selbst weiter, tomm, Biene!"

Erten Steiner rif fich zusammen, unbeholfen freundlich ftand fie ba, wie einer, die eine völlig neue Welt entdedt und noch nichts bamit augufangen weiß, "hier, Biene, ein Runbichreiben, wir muffen antreten an der Danziger Freihelt, du tammst boch?" Biene überflog die Zeilen, und bann ichten sie über irgend etwas zu Kolpern, zog die Schultern boch. "Ei wie dumm, ich hab noch moch immer tein Turnzeug, Weist du, ich hab in wohl etwas gespart, aber es reicht einsach nicht. Es muß eben so gehen, ihr mußt schon so mit mir vorlied nehmen."

Dann machte fie wieber eine Pouje, und weil Erita Stetnet noch immer unbeweglich blieb und auf die planichenden Kinder unter ber Pumpe ftarrte, fügte fie hingu: "Es figt bei uns nicht dran. Gud ba mal rüber. Ucht Jungen, und was die an hofen jerreihen, be macht du bir fein Bilb von, jag ich dir und - ich tann nicht betteln, wo ich boch weiß, es geht nicht", feste fie leife hingu.

"Romm ichon, tannft bich ja enticuldigen, man wird bir besbalb tein Bein ausreihen." — "Ant beim Sportfeft, ba tann
ich dann wieder nicht mitmachen." Biene überlegte angestrengt,
wie fte einen Ausweg sinden sollte. Dann fiel ihr ein, baß Erita Steiner den ganzen Bedenweg beraufgelaufen war,
ihretwegen, und fie hielt fie fest "Wellft bu nicht mal unsern Garten seben, es gibt auch schon Knadtirichen, magft bu?
Kamm!"

Der Goldregen war ichon verblüht, und die Holunderbolden batten ihren Duft verloren. Ein Rottehlden jang, und eine Graudroffel iprang über ben Weg. Erita wunderte fich, wie Biene mit ben Tieren sprach, und wie behutsam fie eine Glude mit ihren Jungen jum Schlafengeben schiefte. Die Kinder warteten an der Regentonne auf ihre "große" Schwester, blankgewaschen und mit nassen dungerichtet in Reih und Glieb die weißgeschenerten Holgpantinen. Biene sach den Kleinsten Ohren und Sande nach, ob allen sander gewalchen und troden war, und dann schob sie sie nacheinander in die Küche.

Ste ftand mit Erita Steiner unter bem Atrichbaum, und flint wie ein Biefel kletterte fie die Leiter hoch, jag oben in den Zweigen, in der einen Sand den Aord, mit der anderen pflüdte fie die roten Ririchen, hing fich ein Bundelchen baumelnd um die Ohren und lachte und fprang von oben herunter ins Gran, ein Blatterichwarm schwebte mit herad. "Hier, Erifa, die fommen in die Tute für den heimweg, der ift ziemlich welt." — —

Die Jungmäbel verstanden am nachsten Sportnachmittag nicht, wie einer über ein Jahr lang barauf wartet, daß er Aurnzeug befommt. Brene jagte immer basjelbe, es jage nicht bran zur Zett — später einmal. "Du sollst aber doch die Staffel zum Sportfest mitmachen, du bist doch ausgelucht worden. Berjuch es doch dis zur nächsten Woche", meinten fie. Biene rechnete im stillen nach, wieviel Geld die Mutter wohl geben konnte.

"Sie ift eben tein richtiges Jungmadel", meinten einige Diabel, "Biene lernt bas auch nie, bag man einfach ba fein muß, fo wie es geforbert wird."

Biene wurde rot im Gesicht. Am liediten hatte sie ihnen einmal baß die Wahrheit gelagt. Sie hatten alle gut reben. Was wuhten sie schon davon, und warum konnte sie ohne Turnzeug tein richtiges Jungmädel sein? Sie schludte ein paarmal, und abenda, als sie im Garten stand, war Mutter Beiersen neben thr und stugte sie erft mieder zurecht. "Bas ist benn las?" fragte sie besorgt.

"Ad, das verfteht bu nicht. 3ch muß ihnen allen fest beweifen, bag ich ein richtiges Jungmädel bin." Erita Steiner hat es ihnen ja ichon gelagt, daß fie alle teine Augen im Ropt hatten, bag Biene Beterfen ein anpandiges Jungmäbel ware und fie mühten fich allejamt ichamen, bag fie es ihr noch ichwerer machten, als fie es obnehin ichon hatte

Biene tonnte bas nicht vergesen, "Mutter, weißt bu, wie ich mit Bernd um die Wette liel und wer am ichnellten an ber fiede war? Ste follen boch wissen, daß ich etwas tann, bah ich zu ihnen gehöre. Dent bir doch, Mutter, wenn unsere Jungmädel die allerbeite Mannichaft haben und wenn ich nicht eine mal babet sein tönntes" — "Rind, ich drebe jeden Psennig dreimal um, jest dir blog teine Rofinen in den Kopf und bleib vernignftig."

Es gab eben Dinge, wo auch ein Jungmabel bis ins liefte gepadt sein konnte und bamit mupten sich die erwachtenen Menichen nun einmal abfinden. Biene schich sich in die Kammer und simulierte bin und ber. In dem alten Wandschrant ftand doch ein alter seidener Regenschirm von Unno bazumal, das

war ein ganz ordentliches Stud Stoff, und baraus liek fich boch auch eine Turnhofe nähen, bachte Brene. Seltg tiemmte fie ben "ollen Pampli" unterm Arm und lief in bie Auche, spannte ihn wett auf, daß die Löcher und Rille ausprangen und tangte umber wie tall; "Rutter, ich weißt was, was du nicht weißt. Ich hab' ein Ding gestunden, das ist jeht mein Ding."

Um nächken Tag ichnelberte Plutter Beterfen, und ftrahlend hab Brene die ferdene Turnhofe hach. "Su, wat ne fiene Stebenbüg!" nahmen ble , Jungen das Ding zwijchen Daumen und Zeigelinger, als wäre es zerbrechlich; und aus einem alten Stud Hembentuch nähte Plutter Peterfen das Turnhembinen.

"Biene macht mit!" Die Jungmadel freuten fich gang befonders auf Dies Ereignls. Erifa Schneiber ftand

hinter Biene Peterjen in der Reihe, und es waren wohl an die taufend Menichen gefammen, Die juguden wollten. Als Biene ablaufen mußte am Start, riefen alle Jungmadel' "Biene, Biene!"

Am meiften freute fich aber Mutter Beterjen, die oben auf der Tribune faß und nun auch jum erftenmal babei war, wie der Jungmäbeluntergau fein Sportfest hatte. Wiediel Mübe und wiedtel Arbeit notwendig find, die alles foweit ift, davon feben und miffen bie Leute nichts, nicht einmal bie Jungmabel felbu

Erifa Steiner tippt Brene heimlich auf die Schulter und zeigte auf die neue Turnbole. "Du, neu?" Biene nidte zuerft nur, heimlich flufterte fie bann jurud. "Aus Omas altem Regenichtem, der in der Ede ftand und noch einmal zu Ehren tam."

Ste jupite fich jurecht, weil es bald loweit mar. Das Geheimnin aber mit bem Regenichtem ging burch bie gange Reibe.

Die Jungmadel maren noch ftolger auf Biene, Dann muhte alles fill fein. Die Leute faben nur noch auf ble Jungmadel und wie fie liefen und bewunderten, mie geschiedt und ichnell alles ging.

"Biene in iahr niege Pamplubug", rief jemand und lachte ihr zu. Roch wie war Biene Beterlen jo schnell gelaufen! Es war eine Mordslache, das sagte seldst die Jungmädelunterpaufuhrerin. Es kribbelte einem die in die kleine Zehenspise, und man verspurte große Luft, alles selbst mitzumachen. Es ging um den großen Medizindall oder aber, wenn man ganz besonders aufstel und die beste Zeit lief, gab es eine ganz neue Ziehharmontta als Prels, und die mußte Bienes Jungmädelgruppe haben, das hatten sich alle Jungmädel sest vorgenommen. Biene rannte, wie ein Strich flog sie über die Laufbahn, immer den weißen Areibelinien noch. Man sah nur Berne, die vorwärts wollten

Auf der Tribline wurde icon gestoppt, und bann murbe bas Ergebnis burch den Lautsprecher verfindet, die Jungmabelgruppe vom Schlingentamp hatte eine hereliche Beit herausgeholt. Birtlich, am liebsten mare Biene jest dahin gelaufen,
mo ihre Mutter figen mußte; aber fie wunte ja auch, wie steh
und ftolg bie Jungmadel alle waren

"Die Jungmadel der 3M. Gruppe 7:18 haben ble befte Laufgeit erreicht und erhalten als Preis eine Ziehharmonila", bas ichalte je bis auf die Strafe. Sabine Beterlen, Belga Schreiber, Elje Subner, Beibe Obler und viele andere Jungmabel wurden jum Mitrophon gerufen, um nunmehr bie Preise abzuhaten



Biene ichredte richtig jusammen, als ihr Rame laut und beutlich burch bas Wistrophon gerufen wurde. Sie sollte ganz vorne antzeien, und irgendwo ba oben auf ben Banten wurde ihre Mutter auf fie bernuterieben, und fie durfte fich freuen, daß fie für ihre Jungmabelgruppe gelaufen hatte

Noch nie hat wohl ein Jungmädel polzer und glüdlicher eine Ziehharmonita getragen als Biene Peterfen vom Schlingentomp! Annemarte Peter.



icon nach wenigen Augenbliden ichten, als hatte ich fie bie gange Zeit aber gefannt

Die Bahnfahrt gestaltete sich trot ihrer Länge sehr lustig, und wir waren schon alle sehr gespannt, als wir endlich in hentenhagen antamen. Erst hier sah ich, wie viele Madel mitgetommen waren, denn schier endlos schien der Jug zu sein, als wir durch das Dots zogen. Im Lagerplat, der eiwas auserhalb des Dotses, mitten im Wald, und gang nahe an dem Weer gelegen war, waren schon unfere Zelte ausgehaut, und wir worden gleich in die für uns bekimmten geführt Ich konnte es nach gar nicht kasen, daß mein lang ersehnter Munich, einmal doch in einem Zelt schlafen zu dürfen, so

Ich fourte ichon die Rabe des Meeres, und taum tonnte ich ben Augenblid erwarten, ba ich es endlich leben follte. Wir durchichtetten ein kleines Studchen Malb, erklommen die Dünen, und bann — bann lag es vor uns — das Meer Wie wohl en tat, fo unbegrenzt ins Weite scauen zu birfen - die Sonne war schon untergegangen, und bort, wo himmel und Malier zusammenfliehen, war nur ein seiner bunkler Strich zu seben

wider Erwarten ichnell in Erfüllung gegangen mar

Die Brandung raufdie leife, und die Gefiatten ber Mabel, bie mit ihren Wimpeln ben Steand entlangzogen, hoben fich geipenftiich vom buntlen Grau bes Sintergrundes ab. Wir

# Jum erstenmat im Jungmädellager

Mitle Bungmbbel ben Reiches und wiele Midbel ber Offmart weren in bielem Commer jum erfrenmal im Lugis bir alle erlebten ein Belid Truifdlund und erlebten die Ramerabiffale unferer Bugend. Ein biefem Bruben erzählt uns bente eine geichte bentiche Ramerabin and bem Ausland

Co waren für mich munderbare Tage, die ich an der Oftsee mit so vielen Berliner Mäbeln verbringen fonnte. Eine soiche Fülle von neuen Eindrucken lawen auf mich herab, daß es mir sast nicht moglich ist, alles zu erzählen. Denn wenn ich dente, alles gesagt zu haben, sallen mir immer wies der neue Begebenheiten ein

Run, ich will verfucen, all bas wiederzugeben, was mich am merften beeindrudte

Als ich am Bhiahristage am Stetliner Bahnhof mit meinem gepadten Affen erichten, tannte ich nicht ein Plädel und wußte nur die Gruppe, zu der ich mich gestellen sollte. Wo sie allerbings war, tonnte ich erst burch langes Fragen herausbetommen. Ich lühlte mich natürlich sehr fremb, aber die Nichtel nahmen sich meiner so herzlich an, daß es mir

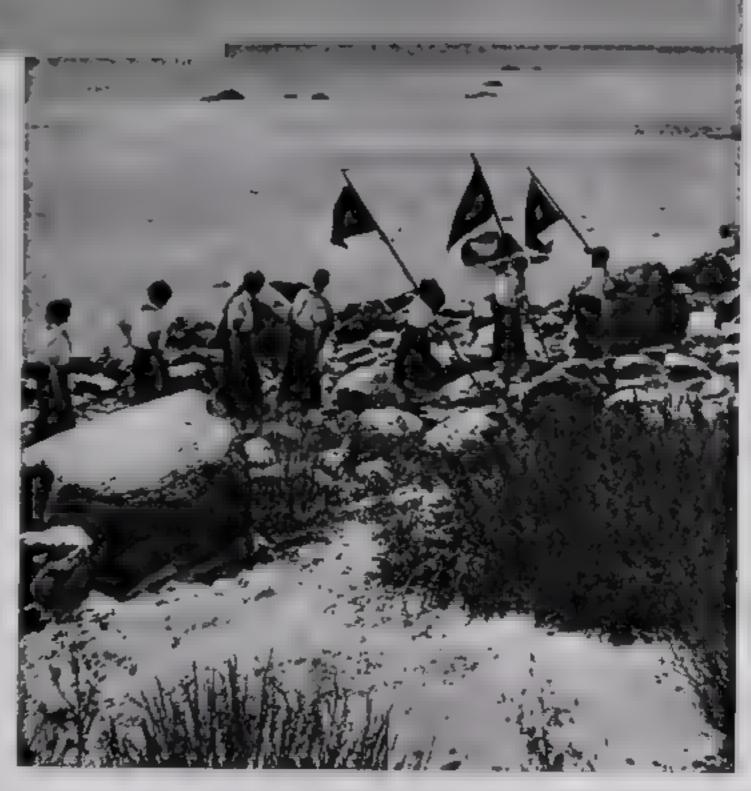

jangen ein Lieb, und bann ging es wieber jurud in unjere Belte. In biefer Racht haben wohl die wenigsten geschlafen, zu fehr waren wir erregt burch all bas Reue.

Die erften Tage vergingen mit mie im Fluge, und ich tann mich gar nicht mehr genau entsinnen, was wir alles vollbrachten. Wir versichönerten die Umgebung unferer Zelte, bauten Kochgeschitze oder Schuhftander, oder wir turnten, schwammen aber tanzten . . Ach — übershaupt gesollt haben wir mehr als genug, und jelten in meinem Leben habe ich so viel gelacht, wie in der Zelt des Zeltsagers . . . Beden Tag ternten wir einige neue Lieder, darüber freute



Bir gingen burch ben Bald, wo fich bie hohen Baume mit ihren Kronen trafen und einen Dom bildeten, ben gu burchichretten man taum magte

Mis mir an einem ber letten Tage eine Feierftunde am Strand hatten, bei der auch ein Feuer
abgebrannt wurde, mar ich tief beeindruckt. Das
Reuer loderte am Strand, hinter meinem Rücken
raufchte das Weer, die Fahne wehte im Winden
und die Juhrerin fproch über die Grenze und Muslandsdeutichen und ihre Aufgabe und über
all das Schwere, das fie ertragen mussen
ihres Boltes willen. Dinge, die wir im Alliag
fast vergellen.

ch mich besonders, und to bin erftaunt, wie viele ich tann. Bum Abichluß des Lagers hatten wir auch einen Singwettitreit - fur ben wir jeden Tag, jebe Gruppe in einer anberen hemmelveichlung, hinter Baumen und Mulben verftedt
lieiftg übten

Nach bem Elien, in ber Freizeit, tonnte jebe tun und laffen, was fie wollte. Ich zog es methens vor, mich in der Sanne zu anten, wenn ich nicht einen Brief zu ichreiben hatte ober meine Sachen in Ordnung bringen mußte. Aber wenn ich in der Gonne lag, mußte ich sehr geben, das ich nicht einsichtel, joult hätte es bestimmt einen Gonnenbrand gegeben, und ich wäre gezwungen gewelen, eine unserer zwei Arztinnen aufzuluchen.

Jalt feden Lag gab es trgendeine neue Aberraichung Eines Morgens murbe une ertiart, bag meine Gruppe als erfte gu einem Bauern jum Arbeiten geben burfe. Ich habe mich riefig barüber gefreut, benn erftens macht mir biefe Arbeit ungeheuren Spak, und bann tonnte ich ja auch somit ben pommersichen Bauern tennenlernen.

Ich tam mit einem andern Diadel auf einen lehr ichonen projen haf, einen Erbhof, wie mir der Bauer kolz nerfichette... Und bann arbeiteten wir auf Jeth und hab am Abend durfte ich zur Belohnung eine Auf mellen. Ich habe es auch zur vollen Zufriedenheit des Bauern ausgeführt und bin sehr ftolz darauf. Mir wurde eigenilich immer gesiagt, daß die norddeutschen Bauern so verichlossen seien, ich habe dies gar nicht gefunden und mich wunderbar mit ihnen unterhalten.

Eln andermal machten wir eine Manderung für das Leifrungsbuch. Ich hatte in der Tat nicht eine solch Itebliche Landschaft erwartet, wie es die pommeriche ift. Mix zogen tos, nachdem es turz vorber geregnet hatte und die Erde und das Gras wunderbar dufteten. Bon den Bäumen, die zu beiden Seiten den Weg einsäumten, tropfte es noch manchmal leicht, und die Sonne ichien turm durch die vielen Blätter durchichtmmeen zu konnen.



# Jungmädel erzählen

Eine kleine Sockentragödie



Sufe ericien am Abfahrtstag mit ganz fabelhaft gestricten Södchen mit fehr fcmierigem Benter. Wir Raunten eine halbe Stunde barüber, denn Sufe gehörte nicht gerade zu der Meufchengattung, die Rachmittage damit zubringen tonnen, fleihig zu fnüppeln und aufmertfam an hand eines abgegriffenen Strickmusters zu zahlen.

Sie ertlatte auch, wie fie gu diefem Zeugnis mahrer Stredtunft gefommen war; Ihre gute Großmutter bejag bie Abficht,

ibrem Enteltind für die Grobfahrt ein icones Geichent gu machen, ein Paar ichlohweiße Goden. Grobmutter begann alfo mtt der ichaniten und dunnften — ju warm follten bie Godchen im Commer ja auch nicht fein — Wolle das erfte Godchen.

Abet die große Bajde tam dazwijden, und Grofmutter fah icon, bag fie mit ben Godden nicht fertig murbe. Alfo verstraute fie die Bolle und das angefangene Prachtegempfar ber begeisterten Guje an, mit der Brite, ftatt ihrer die Godden fertigauftriden.

So faß benn Guie ftohnend Rachmittag für Rachmittag und plagte fich im Schweife ihres Angesichtes mit bem Stridmuster und ber feinen Wolle herum. Dazu tam, bat fie noch gar nicht ftriden tonnte und beshalb erft an einem Baumwoll-walchlappen üben mußte.

Abet fie waren fertig geworben, allerdings mit mehreren Berwünichungen, benn en ift gang natürlich, bat, wenn man fich eindelbei, man tonnte beim Striden gur Unierhaltung lefen, ba auch einige Malchen eniglerten. Die Großmutter hatte fich berglich gefreut, baft die Sodchen so icon geworden waren, und Sufe almete erlojt auf, daß sie das allnachmittagliche Schreckelpenft (lies: "Sufe, haft die heute icon an Großmutters Godchen gestricht?") sos war

Run unternahmen wir eines Tages eine Auftenwanderung nach bem Leuchturm Brufter Ort, der eine icone Strede weit von der Jugendberberge entfernt liegt. Es war ein ziemlich frürmlicher Tag; wir hätten wegen der großen Wellen gar nicht baden fannen, und fo patte es fehr gut. Wir zogen Schufe und Strumpfe aus und stolzierten mit hochgezogenen Röden in der sprihenden Gilcht weiter

Ale wir nach dem Laufen im naffen Sand etwas mube am Leuchtturm antamen, wurde Sufes bruungebranntes Geficht ploglich fahl: "Ich habe ein Sodchen verloren!" flufterte fic erichtoden. "Ein Sodchen?" meinten wir, "das ift recht bumm, aber fo ichlimm ja nun auch wieder nich!"

"Es war bach eine von ben geftridten!" - "Ach, bu liebe Beit, bas ift etwas anderes. Beiht du benn nicht ungefähr, wo bu's verloren haft?"

Wir tröfteten fie, io gut es geng, und meinten, fie mufle fich eben nochmals aufopfern und ein neues bagu ftriden, denn was ift ein Godden, wenn man zwei Beine hat? Gufe rang entifest nach Atem: "Ihr feib wohl nicht geichelt? Roch is ein Ding zusammenzuknuppeln? Um nichts in ber Well Auferbem fann ich es ja noch wiederfenden."

Erifa erlaubte ihr, im hindlid auf die vielen Stunden, in benen das verichwundene Sodchen entstanden war, es ju suchen, und gab Ille und Inge noch mit, da wir andern den leichteren und windstelleren Landweg geben wollten. hoffnungsvoll bes gab sich Suse mit der einen Gode und ihren zwei Begleiter rinnen auf die Suche nach der anderen halfte des Sodchens paares.

Die drei, wir hatten fix ichon Godenezpedition getauft, versichwanden allmählich, wir gingen jur Jugendherberge jurud und warteten . . . Mit Freudengehent wurden fie ichticklich begrußt. Was machten fie aber für einen tomifchen Einbrud? Die Rode waren naß und trieften, die haare waren gerzauft.

Nann, fie liegen fich burch unfere Begrühung überhaupt nicht aus ber Stimmung bringen, fondern behielten die aufgejetten Irauezmtenen. Da fragten mir neugierig nach ber Gode, [pott-gelaben, benn es mare doch ein Riefenzufall gewesen, hatten fie die eine Gode an bem langen Strand gefunden.

"Na?" fragten wir, "habt ihr fie ober habt ihr fie nicht?" Langfam trat Sufe vor und hab feierlich eine Sode in die Hohe. "Da ift fie!" sagte fie todernft und sette fich auf den nachken hader. Jest pruftete Inge aber doch los, und Isse tachte hinterber . "Was ift benn los?" riefen wir und sachten schon halb mit. "Ihr habt fie wohl gar nicht gefunden?"

"Alat!" ftohnte Inge, "aber —" "Aber —" freute fich Ille. "Aber wir haben die undere Gode verloren!" vollenbete Guse, Jeht fachten wir auch "Stimmt bas auch, ober veralbert ihr uns nur?" "Rein, es stimmt wirllich, die andere Gode habe ich auf der Guche nach dieser verloren!" Sie zeigie ihre zereichammten Anie und Elbogen.

"Die zwei meinten nämltch icheinheilig, bag ber Wind bie Gode ficher hochgemeht hatte. Ich fletterte alle auf die harten Sandmanbe und rutichte plogtich bestig aus, babei muß mir die Gode, bie ich in bem Augenblid nicht fo fest gehalten habe, bops gegangen fein!"

Spater wurde gemuntelt, die andere Sode lebe auch nicht mehr. Wir glauben feft, es fitmmt, benn wir haben nie mehr die aliein baftebende Sode gefeben . . . Das ift Sules Soden-tragoble, entichieben eine tomliche! —

Ein fächligen Jungmabet.

## Die Siegesfäule zieht um



"Jut Siegesläule — na, Fraulein, immer an den Schienen entiang", hatte mir eben noch ber Mann im blauen Arbeitslistel den Weg beschrieben, "An den Schienen entlang", bas war gut geingt. Mo waren bier die Schienen?

Die Strake war aufgeristen, Tredet raiterten und ftampften, und ab und ju flog von irgende wober aus der larmenden Tiefe mit einem tüchtigen Schwung eine Schippe Sand bicht neben den Burgerfteig; und hinten ia, da borte die Strafe

uberhaupt auf, tatjächlich mit einem Bretterjaun verziegelt, uber den auf einer Ueberführung hinmeg die Leute |paglerten, fo wie bei uns daheim am Bahndamm.

So - nun batte ich gang ficher nicht aufgepaht! Wo war jeht ber große, freie Plat, auf bem bie Stegesfäule fteben follte? "Rafeftätilch fieht fie auf ben Bertehr zu thren Fugen", hatte Bater und immer ergablt, und ber wuhte es noch aus feiner Solbatengeit. Bier war nur ein unformiges, hobes Holgeruft

nun guden nur noch die Flügel 'taus, dann fommt der Ropf dran, fich mal, so und so . " angestrengt begannen die beiben Pimpse neben mir, im Strahensand zu zeichnen, "und bann erft zieht die Siegessäule um!" Was — wer zieht um? Was es nicht alles gab' Aber es stimmte, "fie" zog um! Jeht entbedte ich oben zwiichen den Stangen und Stäben des Goldgerüftes auch einen halben Arm und sogar einen golbenen Flügel

3ch hatte mit alles fo gang anbere vorgestellt! Was man mobil mit ihr vorhaben mochte? Ich fragte meinen Onfel, Einen Riefenpaden von Zeitungen ichteppte er beran, "Die Siegessfäule giebt zum Großen Stern" — "Reugestaltung Berlins" — "Siegesfäule auf wurdigerem Plat," —. Beihe Köpfe befamen wir beibe barüber

30 Meter hoher murbe fie werben, 12 Kilometer weit wird man fie auf ber großen Oft-West-Achfe feben tonnen, ficher murbe es viel iconer noch als vorber fein!

Wenn ich im nachften Jahr wieder in Berlin bin, merbe ich fie mit nach "vollenbetem Umjug" bestimmt anschen, bas habr ich fest vor. Ein frantisches Jungmabel.

## Die Kalenrolle im Pferdeei



Ber Aufregung hopjend brangen fic bie Jungmabel um thre Bubrerin. "Rann ich bet eine Bauer fein?" - "Und ich ber andere, ja?" Alle molien fte fo gerne mitfpielen. Ein Schattenipiel, fein wird das, und luftig ift es vielleicht! Das gibt etwas in lachen! "Das Bferbeei", fo ein Big' Unnelies gieht ein Rnie nach bem anbern boch und fuchtelt mit ben Armen por Erregung. Da werden icon 3lfe und Liesden für bie beiden Bauern beftimmt, und Dorden foll

Frau Unne fein. "Oh, mehr tommen ja gar nicht barin por, und ich wollte boch auch mitfpielen!"

"Steh mal, Unnelies, du bift einfach ju liein, bu reicht bem Bauern ja nur gerabe bis an den Bauch". Da muß Annelies ichon mitlachen. "Aber ber Saje, ber Sale, ber muß boch auch mitipielen!" fällt ihr begeeftert ein. Wirtlich, baran hatten wir noch gar nicht gebacht, "Ja, ben fcneiben wir wahl am besten aus Pappe. — Zum Sancen bift du nun wieder zu groß!"

"Dann halte ich eben ban Saschen! Es muß doch Rannchen machen und bann bavonlaufen!" — "Tatjächlich, bas ift wichtig, allo, bu fcnelbeft bir zwei Safen, einen figend und einen fpringend, macht fie an einer Latte fest, bamit bu fie dewegen tannft . . ." Gang erfüllt von ihrer großen Safenrolle macht Annelies fich an die Arbeit.

Sie muß fich jehr heranhalten, aber fle meibel fich puntilid mit allen anderen für die Probe fertig. Ein leetes Bierfat bat fie herangebolt, bas ift ber Stein, hinter bem ihr Saschen ericheinen foll.

Das Licht geht aus, und bie Jungmabel unten freuen fich biebijch über ben Bauern, ber ba als großer Schaffen mit einem Kurbin auf bem Martt fteht. Den wird er als "Pferbeet" anpreifen. Schon finbei fich ein bummer Raufer, ber mit feinem Wunberei gleich auf ben Berg gieht, um ein Fohlen auszubrüten.

Jest ift es fameit, Annelies ift an ber Reihe mit ihrer Sajentolle. "Ein Saelein ichaut mir gu", ergablt ber Bauer weiler. O Schred, bem Bauern fallt bie Pfeife aus bem faunenb offenen Rund, und die Jungmabel unten lachen wir toll .

Annelies' Stubenäschen ift ploglich bocht perfonlich auf ber Leinwand erschienen, bagu zwei eifrige Fäufte, bie an einer Stange ein etwas tomtiches Etwas in die Luft halten. Das Saschen hat fie perfehrt aufgenagelt, ba zeigt nun die große Blume zum Bauern, und das Saschen beginnt zu zittern und ftedt eiligft ben Ropf in ben Sand wie der Bogel Straut, wenn er Angst hat. "Annelies, Annelies", lachen die Jungmadel

"Od, lacht mich boch nicht aus, ich mache bas gleich in Debnung!" Unne hat am meiften gelacht, aber fie hilft ihr auch ichnell bei ihrem Unglud. Der hale befommt die gewünschte Richtung und mit einem festen Stod auch noch Rudgrat. So geht es ausgezeichnet, und Annelies ift gang gludlich

Am anbern Tag läuft fle von Saus zu haus und ladet zum tuftigen Dorfabend ein. "Was fpielt ihr benn?" — "Mit Iungmäbel fpielen ein Märchen, und ich habe die hafenrolle im Pferbeei!" Go wird fie oft gefragt, und ebenso oft erwedt sie die Reugier mit ihrer Antwort.

Wieder hodt Unneltes hinter dem Bterfat mit glubenben Baden und flapfenbem Bergen. Sie weiß, das es nun barauf antommt. Bor der Leinwand figen jest nicht die Jungmädel als Juichauer, da ist bald das ganze Dorf beifammen und bestimmt alle, die sie eingeladen bat.

So, gleich ift der hoppethale an der Reihe, de werden fie unten aber erft lachen! Frau Unne tommt auf den Berg und wird thren Wann beim Beuten ablösen. Bor allem muß fie doch einmal horchen, ob fic das Fohlen nach nicht meldet, dreifig Tage sigen fie ja bald auf dem Wunderei

Mein Schred, mein Schred! Was ift Frau Anna ungeichidt, fie ftott an bas Ei, und es tullert ben Berg hinunter, gerabe an den großen Stein. Da bricht ber faule Kurbis in Stude, und Annelies lagt ihr erichtodenes Sastein durch die gerbrochene Schale laufen.

"Da läuft das Johlen, ab ich's fange?" ichreit Frau Anne, "be, hollahe, jo tomm boch her!" Aber das Hasiein hat Angit und hoppelt mit Annelies gang hinter die Buhne. "Kennst du, o ungeratenes Weien, die eigene Mutter benn nicht mehr?" Frau Anne geht untröstlich nach haufe . . .

Das Spiel ift aus. Annelies fteht hinter ber buntlen Leinwand und hort mit einem tiefen Geufger ber Befriedigung unten bas Lachen, Sandetlatichen und: "Das wass ower wirflich fein!" — Go frob ift Annelies lange nicht geweien.

Ein pommerichen Jungmadel.

## Gin Bulle, Rolf und fechzehn Kuhe



Da ftand ich nun auf der Meibe mit meinen fechebn Ruben, einem Bullen unb Rolf, bem Bund; und meil und breit tein Wenich ju feben. Ja, da stand ich nun Im Leben hatte ich noch telne Rube gehutel! Gine leichte arbelt, batte bie Bauerin gelagt. Ob ich Ungft por Ruben batte? In, größliche Furcht batte ich por dem Bullen - aber bas habe ich ihr maturlich nicht gelagt "Man gut, daß ich beute nicht bas tote Ropftuch mitgenom. men habe, fonbern bas blaue",

ging es mit durch ben Ropf. Der Rubjunge wurde gebraucht, und fo mußte ich fein Amt übernehmen,

Draufen fegte ein talter Bind, und ab und zu gab es einen tuchtigen Regenichaner. Aber ich war gegen Bind und Regen geichust. Uber meiner Bindjade trug ich einen weiten, großen, grunen Lobenmantel, baju ein blaues Ropituch . . . Und gegen ben Regen follte mich ein großer ichwarzer Schitm ichufen!

Die Rube graften friedlich auf der großen Beide, ich brauchte nur aufzupaffen, bag die Tiere nicht in die angrenzenden Zelder liefen. Birtilch eine leichte Beidäftigung! Nach einer Stunde legten fich die Rübe nieder zum Wiederläuen.

Oben am Rande ber Belde ftanb eine fleine Dornenbede. Unter bie legte ich mich nun; Schirm, Stod und Sund rubten neben mir. Go lag ich ba und ichaufe in den himmel.

3a, da gudte ich nun und fraumte und hatte meine Rube langft vergeffen. Go hatte ich auch nicht die brobende buntle Bolte hinter mir bemerkt. Che ich mich verfah, brach das Unwetter los!

Ich fpannte ben Schirm auf und blidte auf die Rühe. Ein Durcheinander! O Gott! Einige waren icon im Rübenfeld. Ich fprang hoch, ftemmte ben Schtrm gegen ben Stutm und ichtie dem hund gu. Aber der hatte gat feine Luft, bei bleiem Regen zu laufen und bie Rübe zusammenzutreiben. Ich brobte mit meinem Stod und fchrie: "Rolf, hol fie ran!" Er machte einige Schritte und lehrte wieder um — es war ihm zu nat.

In großer Berzweiflung flappte ich ben Schirm zusammen, warf ihn ins Gras, nahm ben hund ans halsband und rannte übers gelb. Jeht, laut bellend, lief Rolf los und holte die Rübe aus dem Feld. Da, wie fie sprangen. Sie hatten Angit Der Bulle brummte bole, frieß mit seinen hörnern; aber es half ihm nichts, auch er mußte weichen. Endlich hatten wir sie alle wieder auf der Weide. Inzwiiden hatte der Regen nachgelassen, und die Sonne fam hervor

Rolf trottelte langiam heran, legte fich ju mit und ließ fein Zell in der Sonne trodnen. Borben wollte er nicht allein in den Regen geben, ich follte mettommen, und nun gudte er mich an, als wollte er fagen: "Was willft du icon ohne mich anfangen?" Und ich gab ihm im feillen recht . . . Ja, das Rübehüten war doch gar nicht fo einfach.

Ein Samburger Jungmabel.

# Das Märchen Vom Hasenhiiten

Es hat einmal ein Marchen gegeben, bas haben die Magdeburger Jungmädel am Strand von Traffenheibe gespielt, und to war wunderichon. Der Burgermeister vom Dorf mit ben vielen Kurgasten, die Fischerjungs und Deerns find alle bazu gesommen, so daß in der Sandburg alle Plage besetzt waren Für einige hohr Gaste hatte er Ehrentarten gegeben, sie dursten damit die Woospolster-Plage mit dem weiten Alick auf den Strand und das Weer einnehmen

Die Aufregung war ben Tag über groß gewesen; im Lager, beim Ellen und Zeltstadifaubern waren all Morte vom Midrchenipiel gesallen. Das ging die in den Rachmittag hinein . . . Mit Liebern und Munt, mit flatternden Bandern an langen Kiesernstangen tam dann endlich der Marchenjug gesangen. Da war es nun soweit. Stups spielte das Marchen vom "Hafenbuten"

Es war einmal ein armer Schneibergeielle, ber bieß Stups, trug ein blauen Wams und einen blonden Schopf. Er war groß und ftart und schaffte viel und tonnte viel jum Ellen gebrauchen. Wenn er auch fleisig war und ein gutes Berghatte und teinen Menichen in der ganzen Weit, so mußte der Meister ihn doch entlaffen, denn er war arm und sein Geschäft tannte bestere Zeiten von früher

Go wurde der arme Schneibergeselle entlaffen. Er padte fein Bunbel, nahm fein Sandwerkezeug und jog in die weite Wett Da er ein freundliches Gesicht hatte und ein hilfsbereites Wefen, war er überall gern gefehen und sand ichnell eine Arbeit. Man jah ihn lieber tommen als geben, und manches Mägbelein war ihm von herzen zugetan

Das tümmerte ben munteren Gefellen abet nicht, ibn lodte es weiter bis in des Ronigs Stadt. Denn ber Ronig hatte



eine gar feine Tochter, und feit er die Prinzeffin einmal gejehen, hatte er oft an fie gedacht und wünschte fich im Traum
wohl, sie zu beligen. Weil er aber ein armet Schneider mar,
halte er diesen Gedanten dann schweren Herzens verworfen
Da sand er eines Tages einem Klumpen Gold, pures Gold
Er wurde darauf sehr nachdenklich, die er dann einen Plan
gesagt hatte. Er verwahrte das Gold wahl, trug seinen Kops
leht hoch und schritt nun geradewegs auf die Königskadt zu



Da hörte er in ber Stadt viel ergahlen, und der Name der Prinzelien fiel auch babei. Ihre Schönhelt wurde gepriesen und ihr guter Sinn. Da lachte bem Schneidergesellen bas herz im Leibe. Er hörte ferner von den beiden Aufgaben, die der zu losen hatte, der die Rönigstochter zur Frau begehrte Um nächten Wotgen ging er zum hof und warb um die Prinzesten; und der Rönig selbft stellte ihm die beiden Aufgaben Um erften Lage mußte der Schneidergeselle des Königs hafen huten. Es waren hundert Stud, und bisher hatten viele Freier den Kopf darum verloren, da sie nur ein paar in den Stall zurückbrengen konnten.

Da balf dem Gefellen eine Meine Flote, Die ein Mutterchen ihm geichentt batte. Dafut hatte er fie erlöft, denn ein boler Geift hatte fie hundert Jahre eingetlemmt in einen Baum ftamm

Er brauchte nur an einem Ende der Flote hineinzublaien, dann ftoben die hundert Sajen wie die milbe Jagd auseinander, aber ein Piiff vom andern Ende genügte, daß er fie wieder juiammenbrachte . . Als er am Abend ins Schloft lam, waren die hundert hafen vollzählig.

Du machte bet Sof große Augen und ber König noch viel großere, benn er hatte bie Pringeffin am Dlorgen in einer



Bertleidung heruntergeichidt und einen Sajen taufen laifen. Als aber ber Coneiber feine Glote pielen liet, mar er ihm wieber entlaufen. Et, bachte beshalb ber Ronig, bu mußt es ichlauer anfangen, am nachften Tag wird bie gnabige Frau Rönigin felber ale Bauerin geben und einen Safen banbein

Bie er es gedacht, allo lieg er ben Blan ausfuhren, und menn fich bie gnabige Frau Ronigin auch bawiberftellte, fie tat lesten Endes boch, mas ber Ronig munichte. Um jo erstaunter mar ber Sof, bah ber muntere Schneibergefelle am Abend feine hundert Sajen mieber beifammen batte. Es mar beim zweitenmal nicht anbere gemejen; ber von ber Ronigin erstandene Safe mar gurudgelaufen, ale er bie Flote borte

Alfo mußte ber Ronig bie leute Lift verluchen und felbft gur Sandlung ichreiten. Er legte die Lumpen eines Bettlers an, trachtie und feifte und humpelte, als wenn das "Iroperlein ihn mahthaftig gepadt babe. Gin Balenfell joll Bunber tun So ging und bettelte er ben Gejellen an und hielt barauf bagewünichte Rell bald in ber Sand

Geine Freude mar groß, aber noch grober fein Etftaunen, bah unfer Schneibergefelle tropbem feine Salen hunbert an ber Babl im Stalle botte. Da mußte ber Ronig mohl oder übel bie erfte Mufgabe ale geloft anjehen.

"Run muß Er mir einen Gad voll Geichichten ergablen", befahl ber Ranig. Der Befelle bedachte fich nicht lange und fing an, wie querft bie Pringeffin qu ibm getommen

Es war einmal ein armer Schneidergesell, der hieß Stups, trug ein blaues Wams und einen blonden School Er war groß und sterk

und the zehnmal auf ben Rund getukt habe, bamit fie

einen hafen von ihm erhielt. Da machten bie hofteute ein dummes Geficht, und bie Sofbamen ficherten binter ihren Radern. Die Bringeffin aber fcamte fich febr .

Er ergabite weiter und gab fein Erlebnis vom zweiten Tag jum beiten. Da mar es bie gnabige Ronigin felbit gewesen, die wor bem Salenhuter einen Ropfftand gemacht hatte, und als Belohnung hatte er ihr ben Safen gelchentt.

Der Ronig icuttelte wurdenoll ben Ropf, indes bie Ronigin rot anlief wie ein Buter und bie jungften Sofdamen laut foslachten. Wie konnten bie Rantgin und bie Bringeffin nur fo Dumm fein, bachte ber Ronig. Frauen find gu nichte nuge, fie werben in ber beiten Berkleibung boch erlaunt.

Da horchte er auf, benn ber Befelle hob abermais an. 3a, mar bas nicht feine eigene Geldichte? Dit Schauber bachte ber Ronig an ben murbelofen Mit, ba er fur bas Safenfell ben Biel breimal tuffen mußte .

"Beda, Schneibergefell", rief er, "balt Er ein, Er bat bie Mujgaben geloft, bee Sad mit Geldichten ift langft übervoll Mertt Er es benn nicht?" Da lachelte ber Schneibergefelle und nahm bie Banb ber Bringefin . . . Abere Jahr murbe Sochzeit gefelert, und fie lebten gludlich und in Freuden . . . Und wenn fie nicht geftorben find, fo leben fie heute noch.

Eine Millelelber Jungmadelführerin



# Wenn der "lange Karl" das gewußt hätte!

"Jum ersten Mole habe ich sie am Birtenwälden getroffen, als ich die Rube auf die Weibe trieb", ergählte Trude ihrer Niutter. "Man tonnte es ihnen gleich ansehen, dah es Stadtmädel sind, sonkt wären sie nicht alle von den Rädern gestregen, als die Allbe über den Weg tomen. Arügers Frige hat der ichwarzen Sterfe ein paarmal mit der Gette um die Hinterbeine gezogen, dah sie sich unverlehens in Golopp setze. Dann wollte sich Frige natürlich totlachen, als die Nädel einen großen Bogen um die Schwarze machten. Go ganz gebeuer mar ihm das aber doch nicht. Frige ärgert sich auch, dah er nicht mit den Pimpsen auf Jahrt geben tann, weil seht seber auf dem Hof gebraucht wird. Weer mir geht es schließlich nicht besier, und Schusters Lena hatte schon ganz seht zugesagt, daß sie die Rheinlandsahrt mitmacht, und da ist ihre Ruster trant geworden, und sie much nun auch zu hause bleiben."

Trude plagt fich heute länger als gewöhnlich mit den Ruben, ebe fie alle im Welbegarten verldwinden. Rein Wunder, bak fie jo unruhig find. Das hat der Frit mit feiner Gerte auf dem Gewiffen, aber auch die vielen Mäbel auf der Strafe. Wo fte nur hinfahren mögen?

Spater beim Rubenhaden muß Trube noch oft an fie benten. Wenn man fich ausmalt, was fie wohl alles unterwegs erleben mogen, vergift man barüber, bag ber Boben fehr hart tft und bie Sonnenhige über bem baumlofen geld fiemmert.

Bum Mittag tommt ber lange Ratl von ber Wiefe berüber und pfludt ein page Gade voll Rubenblatter für bie Gemeine

Trube fteigt mit ber Mutter ju ihm auf ben Wagen. "Bieviel Reihen haben mir heute geschafft?" will er gleich wiffen,
aber es mirb nichts Rechtes aus ber Unterhaltung.

Die "Liefe" ift scheinbar auch ber Meinung, baß die Sonne es gut meint. Sie laßt ben Ropf hängen und schleicht über den Sommerweg, als muhte fle ihre eigenen Schritte gahlen, was bei vier Beinen gewiß teine Kleinigkeit ist. Rur wenn ihr die Peitsche zu nabe um die Ohren pfeift, follt fie für ein paat Augenblide in Trab.

An der Ede bei Arügers Waldden geht ein Rud durch bas gange Fuhrwert. Rart nimmt die Jügel turz und knall so aufregend mit der Beitiche, daß "Liese" fich im erften Schred zu ein paar langen Galoppiägen entschieht. "Dunnerja", zischt der Lange zwischen den Jahnen heraus und beugt fich weit vor. "Da figt doch wer in den Apfelbaumen und da — und bort — und überall! Und die Fahrräber im Strahengraben! Ra, wartet nur, ihr!"

Jest erlennen auch Trube und bie Mutter, was er meint. Richtig! Auf ber Michelsborfer Strafe find bie Obfidume lebendig geworben. Weit und bunt schimmert es aus den Baumtronen, bier und ba lehnt eine Leiter am Stamm, und nun sind auch schon bie Körbe zu erlennen, die in Reiben zwischen den Baumen fieben

Unter den erften Baumen teift Rarl bie "Liefe" fo turz jurud, dah der Langbaum adit und die Raber fich tief in ben aufgefahrenen Sand graben. Aber feine Stimme übertont bas Antriden. Er weit zwar felbit nicht, über wen fich fein Donnerweiter ergießt, aber das fpielt im Augenblid teine Rolle. Bis er zwijchendurch einmat Atem fcopit, weil ihm

bie Bufte megbleibt wor lauter Aufregung, antwortet ibm ein mehrkimmiges belles Lachen aus ber bichtbelaubten Arone, bann fommt langlam ein Juk zum Barlchein, und nach und nach ein Bein und ichliehlich ein zweites

Racher ift ber Karl nicht wenig erstaunt, als er fich von wehr als fünfzehn Mabeln umringt fleht, die fich mit aller Geelenrube baran machen, Körbr und Eimer vall Apiel herbeizutragen und auf seinen Wagen zu laben. "Jum Ortsbauernfuhrer fahren Sie die bitte, und in einer halben Stunde tämen wir zum Effen."

Uber Mittag lakt fich Karl noch einmal alles ausführlich von Trube erzählen. Er ift ben Möbeln heutz morgen auch begegnet und hat genau so wie Trube angenommen, fie wären auf Jahrt. Daß sie aus ber Stadt sommen, um einen Tag sang bei der Obsternte zu helsen, ift ihm durchaus unverständlich.

"Stadtfinder wollen fich auch mal richtig am Obit jattelfen, und wenn fie nebenher ein paar Pjund piluden, dann ift bas ichon felbiverständlich " Aber warum fie eine ganze Woche im Dorf dielben wollen und übermorgen, wenn die Apiel auf der Allee geentet find, mit den Birnen anfangen, das will tom freilich nicht in den Kopf

In ben erften Lagen macht er jedesmal einen großen Bogen, wenn er eine ber Rabel von Ferne tommen fieht. Er lagt fich nicht gern an feine ärgerliche Ara-teelerei auf ber Micheloborfer Chausie erinnern

Aber als die Mabel am Sonnabend ihr Dorffingen machen und ibn nachher jum Boltstang holen, hat ber lange Rart ben Arger ichnell verichmetzt.

Er fann es fich nur nicht verkneisen, boch noch banach im fragen, was die Mäbel elgentlich eine ganze Woche lang im Dorf wollen. "Ihr bier braufen habt alle hände voll zu tun, uns Stadtmenichen das Brot zu schaffen, aber weil auch das Obst nicht umfommen dorf, nehmen wir euch das Pflüden gerne ab. Das ist auch schließlich ganz selbstwerktändlich, denn das Brot und das Obst gehören nicht nur dir oder mir, sondern uns allen." Ja, das ist wieflich so einsach, daß es auch der lange Karl obne weiteres einsieht





Von Gottfried Rothacker. Copyright by Verlag Junge Generation, Berlin

Der herr ber Landftrage, bie von Ritwang inn nächte Radbarbarf führte, mar bert Ulrich Stingel. Er mar faft ben gangen Tag unterwege in feinen ichweren erbbraunen Stiefeln und ben Rrampen mit dem langen Stief über ber Schulter. Die Schlagischer ber Strafe füllte er mit Beröll und Ries.

Wenn fie auch ber nächte Regenguß wieder ausichwemmte, fo verbroß ihn bas nicht. Er hatte mehr Geduld als das Wetter, und nach bem erften Male machte er die Strafe mit genau berjelben Gleichmütigleit eben wie nach bem fünfzigften und hunderiften Role. Unermüblich hadte er die Graszänder auf beiden Seiten der Strafe gleich. Wie oft die Abflufzungen nach den Gräben zu auch verstopft und verschlammt waren, er putte sie immer wieder sorgfältig aus.

In Winter war er von fruh bis abende brauhen, und auch der eifigte Schneekturm konnte ibn nicht abhalten, die Stroht von den Schneeverwehungen frei zu halten. Im vorigen Alinter erft war er einmal nach haufe getommen und todmüde und ftöhnend in die warme Stube getreten. Den ganzen Tag uber hatte ein heulender Eiswind drauhen getobt, erfrorene Lite von den Bäumen gebrochen und ganze Berge von Schnee über die Strahe geworfen. Stinget hatte das Menichenmöglichte getan, um die Strahe frei zu halten; seine Arbeit war ein verzweiselter Kampf mit der entjestelten Ratur, et wollte sich nicht untertriegen lassen. Unter den wärmenden Kleidern wurde sein Körper vom Schweihe nah. Wenn er, um zu verschnausen und die schwerzenden Arme ein wenig raften zu lassen, innehielt, drang der eisige Schwechauch durch Rock und Wollhemb. Wie nasses Sie peinigte ihn die grimmige Kälte.

Am gleichen Abend befiel ihn ein hitziges Fieber. Er führte wirre Reben und erfannte Frau und Kinder nicht mehr. Der Arzt, ben man zusen mußte, hatte nicht viel hoffnung, den Mann zu retten. Aber er tat, mas in seinen Kräften lag, um der schlichzenden Frau und den weinenden Kindeen ben Bater zu erhalten . . Nach einigen Tagen war die ärgste Gesahr vorüber. Der Arzt begann zu hoffen, daß er Stingel retten würde.

Draufen im haustlur ftanden, verichencht und verängitigt, an die Rauer gedrückt, Stingels beibe Mädchen, die zehnjährige Gifa und die zwölfighrige herta. Sonft wuften die vor Abermut nicht, was fie alles tun follten und was alles belachen Jest aber war ihnen alles Lachen vergangen. Dann und

wann wiichten fie fich bie mublam verhaltenen Tranen aus ben Augen.

Als ber Arzt an ihnen vorbeiging und ihnen tröftend über bie hanre fuhr, als er ihnen fagte, bah Gott ihnen ben Bater wohl erbalten werbe, ba hulchte ein Lächeln über ihre Gestichter. Als ber Arzt nachmals wiederholte: "Na, wenn ich seuch fage, bann tonnt ihr's glauben. Bater wird wieder gefund werden", ba wich die fürchterliche Angst von ihnen. Bertatuite im tindlicher Dantbarteit dem Arzt die hand und ilusterie: "Bergelt's Ihnen Gott!"

Als bie beiben bann zaghaft und mit tiopfendem Bergen die Stubentüt bifneten, fat Bater Stingel aufrecht im Beit. Mit großen, erwachenden Augen fab er auf feine Rinder. Er jagte nichte, nicht ein Wort, aber Mutter und Alnder bemertten wie er die Lippen bewegte und bann in tiefer Bewegung ichloft.

Ale feine Frau ju ihm trat, um ihn ju ftugen, well fie meinte, ein Schwächeanfall übermältigte ibn, ba fab er fie und die Rinder wieder an und fagte: "Es wird wieder gut werden. Alles gut."

Da tonnte Frau Stingel nicht langer verschweigen, was fic icon langft fagen wollte. Sie fette fich auf den Beitrand und nahm ihres Mannes hand in die ihren: "Dag du's weißt Mann: Best mußt du bich schonen. Du barfit nicht fo lang auf ber Strafe bleiben, bis du umfallft. Das ift eine Sunde, Diann, du haft Frau und Rinder."

Da verlant der hoffnungsvolle Schimmer in Stingels Augen, und er gab jur Antwort: "Gben weil ich dran dent", an dich und die Kinder, deswegen muß ich aushalten, solung als ich tann. Denn wenn ich wie tu, wird man nich entlassen. In, wenn ich ein Ticheche wär, da wär's schon besser. So aber, weil ich ein Deutscher bin — — "

Er hielt metten im Sat inne und fah seiner Frau angevoll im Gesicht. Er lagte werter: "Bas jangen wir an, wenn ich die Arbeit verliere? Ich bin der lette Deutiche wert und breit, der noch in Stellung ift. Alle andern haben sie entlassen, der war ihnen zu alt, der andere war nicht tuchtig genug, und bei den übrigen war es dus und das. Man hat sie doch nur bin ausgeworfen, weil es Deutiche waren und man Tichechen an ihre Stelle setzen wollte. Ich din der lette. Wer weiß, wie lange noch?"

Frau Stingel drüdte ihren Mann auf das Killen zurüd. Mit der ganzen Liebe, deren eine abgearbeitete jorgenbeladene Mutter fähig ist, sagte sie zu ihm und legte ihre hand auf jeine beiße, seuchte Stirn: "Erst mußt du gesund merben, Ulrich. Dann sollt du über solche Dinge sprechen und der Sorgen machen. Marum sollten sie dich um Arbeit und Brot bringen, wo bach jeder Mensch weiß, wie fleißig und unermudtlich du bist?"

Der Mann versuchte zu lächeln: "Wie gut bu sprichst, Mutter! Schutz uns der herrgott im himmel vor dem bosen Willen ber Feinde." Dann siel er, während die Frau ihm tröftend die haare und Wangen preichelte, in einen tiesen rettenden Schummer.

Die beiden Madden Elia und herta ftanden unbeweglich ba, bielten fich an ben Sanden gefaßt und fühlten in ihren findlichen Geelen nichts anderes, als dah ihr Bater mieder gefund werden murbe.

Als biefer eingeschlasen war, ichtiden fle fich auf einem Wint der Mutter leife wie Kätchen hinaus, setzen fich auf die holzeine Schwelle vor der Haustür und sahen glüdlich dem jungen tolpatichigen Waldi zu. Der wälzte sich knurrend im Schnee und diß in tomiichem Jorn in das unbekannte weiße Etwas, das dauernd vom himmel siel. Da sprangen die Kinder auf, nahmen den undeholsenen Hund und setzen ihn sachend mitten in eine zuderweiße Schneewebe, darinnen er itrampelnd und bellend versank. Endlich hatte er sich herausgeardeitet und beutelte den Schnee aus seinen Haaren, daß die langen Ohren um seine Köpichen Ratichten. Scheltend und empört bellte er die sachenden Raden an, abet man sah un etnen vergnügten Augen deutlich, wie sehr ihm der Spat in der merkwürdigen weißen Wolle gestel, die er noch nie gesehen hatte

Ale bie Mutter rief, mar alle Trauer aus ben Augen bet Rinder verichwunden, und bie blonden, jerzauften Saare fianben wie luftige Fahnchen neben ben roten Baden. Seria faßte ihre Mutter beim Rod und fragte: "Sest wird Baterla wieder troftles in den hemmtel. Das betrübte den Mann, als maren es seine eigenen Baume. Rachdem er biesen Wetterschaden seinen Borgesetzten gemeldet hatte, suchte er einige Leute im Dorf zusammen und machte sich mit ihnen baran, die erstebenen Baume zu fällen und die Burzelstode auszugraben. Die andern Baume aber blübten mie nur je, und ein herrsticher Fruhling und ein sommerlicher Mat brachte es mit sich, daß alle Baume bald in frahlendem Grün und leuchtendem Rot prangten. Biel früher als in anderen Jahren stand die Kirichenernte bevor

Eines Tages tam ein herr bes Strakenausschussen heraus, um die Baume für bas heurige Jahr zu verpachten. Bon weit und breit tamen die hanbler und ble Bewahner aus ben nahrselegenen Dörfern. Denn es war jett Jahrzehnten ber Brauch daß jeder sich einen oder mehrere Baume erftelgerte. Die Ktrichen wurden dann in der Sonne getrodnet, benn im Winter liebte alt und jung gebadene Ktrichen ébenio wie gebadene Pitaumen und Bernen. Was für herrliche Gerichte lieben fich aus diesem Badobt bereiten!

Die Bachtverkeigerung war in früheren Jahren immer ein tleines Bolfsielt gewelen. Jakt jeder hatte fich ein, zwei Baume im vorbinern ausgelucht. Ohne viel Streit und Gesichtet tehteit unch falt jeder feine Bäume zugewiesen. Die Leute machien dann ein bestimmtes Zeichen an den Baum, der eine band ein paar Strohhalme darum, der andere stedte ein tleines holgernes Areuz in die Rinde. Aurz, es hatte jeder sein Jeichen. Es tam laft nie vor, daß jemand um feine Kirichen bestohlen wurde, es set benn, daß ein Landstreicher nachtlicherweise seinen hungrigen Ranzen damit füllte

Beuer ging es bei der Berfteigerung gang anbers zu, und es gab baib zu Anfang eine Menge entiduchter Gesichter. Ale ber ober fener seinen Bunich aber fein vermeintliches Anrecht auf ben aber fenen Baum, ben er icon viele Jahre hintereinander gepachtet batte, dem Mann der Behörde tunbiat, da hörte dieser gar nicht barauf. Er fab die Leute nur unwillig an und machte ein verdrieftiches Gesicht. Er fagte nue: Wer etwas von ihm wolle, mulle tichechtich reben; er habe teine

Luft, fich mit ber beutiden Sprache berumguargern

Mis manche von ben Deutiden eine unwillige Bemertung machten, weil fte bicles neue Borgeben aufbrachte. da manbie der Mann ihnen furger. hand den Ruden. Er fagte auf tichedich, bag bie Baume nicht einzeln, jondern gu hundert Gtud verpachtet murben. Wer mitfteigern wolle, foll ein Angebot machen. Da melbeten fic bie Banblet ju Bort, bie auf einmel tichecifc fprachen, obwohl fie porher beutich gesprocen hatten, jo daß man fte fur Deutice bielt. Dan botte mur menige Worte, ein paar Jahlen, breihunbert, vierhunbert, funfgig, teiner mehr, Schluft. Sonft nichts.

Ehe die Deutschen sich noch mit ber plohlichen und unerwarteten Neuordnung des Berpachtungsvorganges abgefunden hatten, the sie sich noch besprechen konnten, war alles vorüber, und frembe lichechische Sändler waren sür einen Pappenitiel Berren der Straße. Wanch einer machte leinem Unmut Luft, und Rufe und Berwünschungen klangen auf. Der

lichechijche Beamte aber lachte nur. Mochten fie fdimpfen, biefe Deutschen

Stingel hatte das alles ichweigend angehört. Er sah bie rolche Oberflächlichteit, mit der hier ein Menich Recht und Unrecht durcheinanderspielte. Er dachte daran, daß ihm bisher allightlich die erften drei Kirlchbäume am Dorfrand gegen eine geringe Pacht jugesprochen worden waren. Das gehörte eigentlich ju seiner Entlohnung, wie ihm auch der Straßengraben vom Dorf dis jum ersten Meilenstein zustand. Das üppige Gras war ihm die wichtigste Rahrungsquelle für die



gefund, geit?" Froh gab bie Mutter jur Antwort: "Ich glanb',

Seit biefem Tage waren mehrere Monate vergangen. Längft tal Bater Stingel wieder feinen Dienft, ftampfte bei Sonne und Regen die Strafe, feine Strafe entlang, und bielt fie fauber, als ware fie feine gute Stube.

Im harten Binter waren viele von ben Ririchbaumen bis ins Mart erfroren. Sie waren fein Stolz gewesen. Un allen Strafen weitum gab es feine fo prachtigen Kirichbaume wie an seinet. Nun ftarrte mehr als die Hälfte bavon tahl und Rub, Die er im Stalle fteben hatte. Seute waren bie Baume vergeben morben, und er ftanb mit leeren Sanben ba.

Er mußte bas bem tichechtichen Beamten fagen; sielleicht wußte ber nichts bavon. Er war ja heute das erftemal ba beraufen. Er wollte auf ben Mann zutreten und zu reden anfangen, ba wintte ber ihm zu. Sie gingen alle zusammen in die nabegelegene Birtsstube, um die Berträge in Ordnung zu bringen. Als fie die häuser entlang schritten, fanden da und dott Leute und saben mit bosen Augen ben Borbeigehenden nach. Manch einer rief auch etwas berüber.

Den tichechlichen Beamten aber focht bas gar nicht an. Mit boch erhobenem Saupte und einem vergnügten Lacheln auf ben Lippen ging er weiter. In ber Wirtshube mar der tichechische Beamte leutseltg zu ben neuen Pachtern. Dann und wann trank man ein Glas Schnaps mitelnander, schnalzte behaglich mit ben Lippen und ichttelte sich die Hände. Die wenigen Bertragspapiere waren bald unterzeichnet.

Bett magte es Stingel, auf den Beamten juzutreten und er begann, etwas undeholfen, wie immer, wenn er mit fremden Menichen reben follte. Dazu fab ihn jener mit ftechenden, bohrenden Bliden an, was ihn vollende verwierte. Er jagte "Sie entichtligen Berr, wenn ich da etwas frage. Es war in den vergangenen Jahren fo, dah ich von den Baumen an der Strafe drei zu pachten befam. Die ersten brei an der linten Geite, wenn man aus dem Dorf fommt."

Jest foll er mir Beideib geben, bachte Stingel. Wenn er ein ordenilicher Menich ift, wird er fagen: Das hab' ich nicht gewußt, Stingel. Das hätten Sie gleich fagen follen. Ratürslich betommen Sie Ihre drei Bäume wieder! Aber der Besamte sagte nur, als hätte er nicht ganz verhanden: "Na, und?" Stingel hörte die Ungeduld in der unwilligen Frage. Et legte die Sande auf den Rüden und umtlammerte die Blutte "Kann ich die Bäume heuer nicht auch befommen? Die Frage ist gestattet, Berr? Ober nicht?" Da lächelte der Beamte wie einer, der Säuser verschentt: "Sie sollen die Bäume haben, Stingel. Frellich sollen Sie bie Bäume haben. Gingel. Frellich sollen Sie die Bäume haben. Machte er sich an den in Betracht sommenden Pachter, um die Bäume aus der Berpachtung herauszunehmen,

Stingel mar febr froh. Das war ein Menich, mit bem man reben tonnte, ein gang umgänglicher Menich. Ein Tideche. ja. Aber er hatte ein Berg wie die Deutichen. Schon hatte ber Beamte die Sache mit dem Päckter ins Reine gebracht Stingel hatte feine Bäume wieder. Er wollte ein Wort des Dantes jagen. Aber jener tam ihm zuvor. "Schon gut, Stingel Das geht in Ordnung. Sie find ein tüchtiger Arbeiter, wir miffen das. Welter jo brap bleiben, das ift gut für Sie Kommen Sie in zwei Wochen zu uns. Es ist manches zu besprechen, Schofters und Sandlieferungen für die Strafe. Auf Miederjehen, Stingel."

Stingel ging hinaus. Richt einen Augenblid machte ibn ber anbefohlene Sang jum Strafenbauamt hugig. Den mußte er mehrmals im Jahre machen, naturlich. Er wußte ja nicht, bag es birsmal ein befonderer Gang fein würde, ein Gang, von bem er als ein anderer Menich jurudlehren wurde

Imei Wochen verglingen. Es war fenet Tag, an dem für feine beiden Rinder ber lette Schuliag bes Schuljahres war. Im gleichen Augendich, als Elfa und herta fich auf den Gang jut Schule nachten, feste er fich auf fein Rad und fuhr in die Stadt, hier wurde er an einen andern Beamten gewiefen. Schen und ehrwürdig betrat er den Raum, an dem ein Mann hinter dem Schreibtlich faß wie ein Fürst, der Betisteller empisängt. Stingel grußte und trat nacher.

Det Monn hinter bem Schreibtiich hatte ein ftrenges Geficht und eine bligende, goldgeranberte Brille por feinen Augen. Er jagte inopp und icarf: "Sie find?" Stingel gab gur Antmort: "Ulrich Stingel, Strafenabichnitt c.2, Bezirtsftrafe erfter Kloffe zwichen Kirwang und Grabersdorf"

Der Beamte fprach, nachdem er einen Zeitel aufgenommen hatte: "Dier find die Auftellungen über die fälligen Materialanlieferungen. Gie wissen, wie Gie bamit umzugehen haben?

— "Jamohl." — "Das ift gut, benn ich habe wenig Zeit. Ich
muß Ihnen außerdienstlich noch eiwas sagen. Gie wissen, bab
im herbit in Ihrem Dorf eine tichechische Schute eröffnet
merb?"

"Rein, banon weiß ich nichte." - "Ra gut. Dann hoten Gie's eben jest. Wir munichen, bag bie Rinber unferer Arbeiter bie

tichechtiche Schule besuchen. Wie ich aus den Alten entnehme, haben Sie zwei Ainder. Sie wissen also, was Sie zu tun baben."

Stingel hatte bas Gefühl, als hatte ihn jemand vor die Bruft geftohen. Seine Rinder in die tichechische Schule ichtden, feine deutichen Linder? Er frammelte faffungslos: "Ich muß meine Rinder ju die tichechische Schule ichiden?"

Der Beumte ftand auf und jagte ruhig, indem er gelangweilt jum Fenfter hinausblidte: "Ruffen? habe ich gejagt "muffen?" Mer tann Sie zwingen? Rein, Sie tonnen tun, mas Sie



wollen. Aber wir legen Wert barauf, dag die Ainder jener Leute, die unfer Brot effen, in einem Sinn erzogen werben, der uns jujagt. Wir bieten Ihnen die Nöglichkeit dazu. Was wollen Sie noch? Die Entlicheibung überlaffen wir Ihnen. Sie tonnen geben, hert Stingel. Ich habe noch zu tun."

Stingel ging hinaus. Er vergaß draußen, seine Ruge aufzulegen. Er war gang verwirrt. So plöglich und unerwartet
war ihm bas geschehen. Geine Ainder? Was wollte man mit leinen Aindern, die tein Wort Lichechtich iprachen und verstanden? Ja, du lieber Gott, was sollte benn bas heißen? Gans
in Gedanten verloren sehte er sich auf jein Rab und suhr nach
House.

Melder Teulel war in die Herren gesahren, fragte er sich, bah sie über seine Rinder bestimmen wollten, Richt zwingen tönnte man ihn, sagte ber Herr, nicht zwingen? Und wenn er die Rinder nicht in die tschechtiche Schule schildte, was geschah bann? Hat das der Tscheche nicht gesagt? Freilich hatte er es gesagt, und es war nicht wiszuverstehen. Dann wurde man ihn einsach um Arbeit und Brot bringen. Was dann? Dann würden seine Kinder in die deutsche Schule gehen und hungern. Und das, was er seit Jahren sürchiete und was ihm alle Lebenstreube nahm, ware dann eingetreten. Gibt es denn keinen Ausweg?

Als Stingel nach Hause tam und in die Stube trat, sab seine Fran auf den erften Blid, daß ihrem Mann etwas widersahren war. Sie erschraf die ins Herz hinein. Mas war nur gesichen? Sie fragte ihren Rann, zweis und dreimal. Aber er gab noch keine Antwort. "So rede doch, Rann, rede doch!"

Gtingel aber begann zu lachen, und fein Lachen flang wie ein Stöhnen. Die Worle brachen aus feiner Bruft wie versweiselter Sohn: "Rein, fie zwingen mich nicht. Ich tann tun, was ich will. Ich tann unfere Kinder in die ischechtiche Schule ichtden, und alles bleibt wie's ift. Ober ich tann fie in die deutsche Schule schieden, und ich werde gnädigst entlassen. Die Wahl hat man mit überlassen, mir gang alleten."

Die Frau griff mit den Sanden an das ichmerzende Berg. Sie war blag im Gesicht wie die Wand. Sie lagte in ichrediticher Ergebenheit" "Run ift es loweit getommen, und unfer hoffen war vergebens," Der Mann aber rief: "Ich tann tun, was ich will. O herr im himmel, welche menichliche Gnabe!"
(Fortletung fotgt)



## Zur außenpolitischen Lage

Abgeschlossen am 29 Juli 1938

In der Juli-Ausgabe des "Deutiden Madeis" ift unter "Emptre in Schwierigleiten" die Situation in Spanien und Paläfting dargelegt worden. Diesmal wollen wir uns den Endpunkt der englischen Geeftraße durchs Mittelmeer — Gued — und das dazugehorige hinterland Agopten etwas näher on seiden.

#### Manpien

Auch hier hat es England verstanden, diesen finherft wesentlichen Poften fest in seine Sand zu bekommen, als burch den Bau des Sueztanals (1858 bis 1869) der Schiffahrtsweg durchs Mittels und Rote Weer der wichtigfte Lebensnerv des Empires zu seinen Beligungen rund um den Indijchen Ozean und bestonders zu seiner reichten Rolonie, Indien, geworden war

England batte junachft alles verfucht, um ben Ban bes Ranals ju hintertrolben. Es munichte nicht megen einer Reifevertürjung nach Inbien, wenn fie auch 8000 Rilometer ausmachte, unnotig große politifche Berwidlungen berauf. Bubeichmoren; benn ben bisherigen Weg ums Rap hatte es ficher in feinem Befig. Als jeboch ber Ban bes Ranule fen beichloffen mar, fette England fein ganges politifches Gemich: ein, um ben neuen Gegebenheiten Rechnung ju tragen. Es befeite gmei Jahre von Baubeginn bie Infel Berim am Musgang des Roten Meeres und belam baburch prattifc auch ben Enbausgang bes Ranals in feine Band. In ben folgenben Jahren batte es verftanben, trop bes Biberftanbes ber anderen Dlacte, befonbers Frantzeiche, feinen Ginflug immer meiter auszubauen, fo bag es bei Ausbruch bes Beltfrieges burch bie bioge Grifarung des Protefterais über Agopten auch bie formale Berticalt über ein Gebiet betam, bas en in Berflichteit icon langft beherrichte.

### Die erfte anglifche Ginflufnahme

Wie ichon oft, so hat auch hier die Entscheidung einen Mannes bas Schidial einen ganzen Landes in weitem Mahe bestimmt Lord Beaconssield, der damalige Leiter der englischen Bolitit, nutte die ständige Geldverlegenheit des Khediven Ismail aus und erward die Rehrheit der Sueztanal-Attien für 4 000 000 Plund. Als England erst einmal neben noch anderen Anleiben so start sinanziell an Agopten interessiert war, nutte es bald darauf den Staatsbantrott und die solgenden sellachichen Unseuhen bahin aus, daß es Agopten schliehlich wolltommen mititärisch, mixischaftlich und verwaltungsmähig in seine Sand besam.

#### Gibt England Aggpten auf?

In ben letten Jahren find nun bauernd Melbungen über ägoptische Unabhängigteitsbestrebungen, englische Gegenmahnahmen und ichliehlich englisches Entgegentommen, einen englisches Gegentlichen Bertrag und eine neue ögoptische Berfassung burch bie gesamte Weltpresse gegangen.

hat hier England feine Bormachtftellung aufgegeben? Bunächt ichien es fo, als ob England wirtlich einen Schritt zurudgegangen mare und Agopten auf Grund bes Bollsdruds eine größere Freiheit und Gelbkundigleit gemahrt hatte. Beim näheren Siniehen bemerkt man allerdings, daß England wohl in det Disentlichteit etwas jurüdgetreten ift, daß es jedoch seine Stellung trot des scheinbaren Entgegentommens im engischen Getragprischen Bertrag und in der neuen ägyptischen Berfallung nur noch kärler ausgedaut hat. Eine der wichtigken Bestimmungen des englisch-ägyptischen Bertrages besagt, daß die in der Suezkanalzone stationierte englische Flugwasse berückt bei der Guezkanalzone stationierte englischen und das darüber binaus Agypten verpflichtet ist, die nach englischen strategischen Gesichtspunkten angelegten Flugpläße und Aufostrasen zu unterhalten. Bei der Bedeutung, die die Flugwasse heute in einem Gebiet ohne Flugadwehr hat, geht daraus schon die unbedingts militärische Beherrichung des Nitsandes durch England hervor

Eine zweite Bestimmung besagt, dah ber Aufbau der ägaptischen Armee unter Anleitung und Aufsicht britischer Offtziere vorgenommen werden foll. England hat fich damit, wenigstenn für die nächte Zeit, auch in der Führung der ägyptischen Armee eine Position geichaffen, die einen Einsat dieser Armee gegen England unmöglich macht

#### Englifder Birtidaftneinfluh

Richt nut auf militarifdem Gebiel ift Agopien abhängig, noch wirtiamer ift ber Einflug, ben England wirticaftlich auf Agopten ausübt und mit bem es im Ronflittefalle die aguptiiche Wirticaft erbroffeln tonnte. Das große Agopten hat nur eine gang geringe, allerdings fehr fruchtbare Aderfläche



tim Aberichwemmungsgebiet des Rils Das war früher die durchaus ausreichende Ernährungsgrundlage der sehr zahlzeichen ägsptischen Bevölterung. Heute wohnen 16 Einswahrer auf dem Quadratillometer der gesamten ägsptischen Bodensläche. Wenn man berücksichtigt, daß von dieser Fläche nur etwa 3 in u. h. (die Rilmiederung) bestedelt sind, erhöht sich diese Jahl auf etwa 440 se Quadratstiometer des Kultursandes, eine Jahl, die nur im sehr wenigen Gedieten der Erde erreicht wird. England hat es in der Jeit seiner Herrschaft verstanden, die gesunde Ernährungsgrundlage Agyptens zu zerstoren und es zum Baumwoll-Exportland zu machen. Agupten ist dader heute in seiner Ernährungswirtschaft vollsommen auf die Einsuhr, vor allem aus englischem Gediet, angewiesen. Andere Zusuhrmöglichteiten als durch das Rettelmeer ziht es sur Agapten nicht, und diese hat Engslands Gees und Luftslotte sest in der Hand.

### Agypien nab ber Guban

Das britte große Drudmittel neben militärischen und wirtschaftlichen beint England im Suban. Agapten und ber Suban sind früher eine Einheit geweien, die fich sehr gut erganzt haben. Heute hat England brefe wirtichaftliche Erzgänzung frack unterbrochen. Es hat einen großen Teil ber Ausfuhr des Sudans, der früher nach Agapten ging, durch ben Ausbau des Hafens Port Sudan am Noten Meer und der Bahnlinien dorthin ganz in seine Hand gebrocht. Den weitens fartsten Druf tann es allerdings im Sudan durch

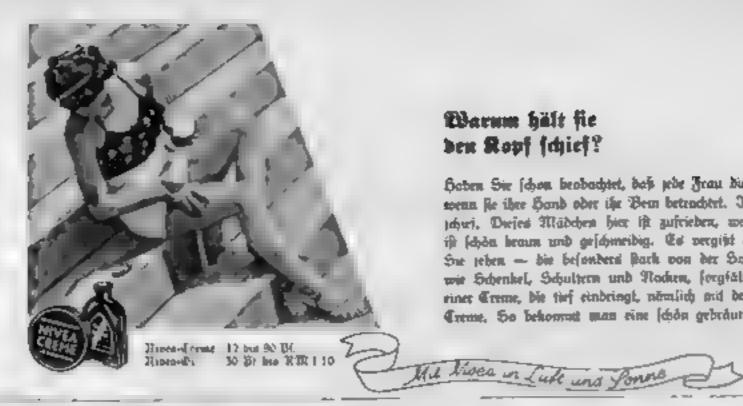

### Warum halt fie ben Ropf fchief?

Baben Sie ichon beobachtet, bag jebe Frau biejelbe Bemegung macht, wenn fie ibre Band ober ihr Bem betrachtet. Immer halt fie ben Ropf ichri. Diefes Mabeben bier ift gufrieben, weil es fiebt: feine Baut ift fchon beaum und geschmeibig. Es vergift aber auch nicht - wur Sie jeben - bie befondern fart von ber Sonne beftrahlten Stellen, wie Schenkel, Schultern und Rodien, forgfaltig eingeremen - mit einer Creme, Die tief einbringt, nomlich mid ber augerithaltigen Nivea. Greme, So bekommt man eine fcon gebraunte, fanuneimeiche Baul

bie Regulierung bes Relmaffere auf Agupten ausuben Die io oft ale Schredensgeipenft für Agapten aber auch fur ben Guban ermabnie Ablentung bes Rils ift gmar prattifc nicht möglich, boch tonnen burch bie Bafferwirticaft bes Gubans und bie Baffermengen, bie man Ugnpten gutommen lagt, feine Ernteertrage in Frage gestellt ober boch febr verringert werben. Go find bie großen Gtauwerte am oberen Ril in Englande Sand mit bet baburd gegebenen Rontrolle fibet das Relmailer für England bas Dittlel, mit bem es Mappten leinen Bunichen immer gefügiger machen tann

Die inneren agnptifchen Biberftanbe und Schwietigleiten find alfo für England nicht von großer Bebeutung. Der Ginfauh, ben Italien fich in biejem Gebiet burd bie Eroberung Abeffintens verichaft hat, mar bagegen für England icon unangenehmer

3m englifcheitaltentiden Musgleichevertrag ift baber England Italien meitgebend entgegengetommen, um fo eine Gegnericaft Staliens auszulchalten, bie ibm im Augenblid politifc und militortich febr unangenehm geweien mare, Auf bet anderen Gelte hat es jeboch jeinen Weg nach Indien auch in diejem Bertrag wieber ftarter gefichert, indem von England und Stalten gemeinfam bie Einflugnahme anberer Staaten in ber grabifchen Welt abgelehnt wirb. Geine eigene politijde Stellung bat es burd bie Untermerfung ber Gebtele von Sabramaut und Oman in ftartftet Beife ausgebaut

England bat es alfo verkanben, Die antanglichen Somierigleiten in Mappten babingebenb auszunugen, bah feine Bofition in biefem Lande heute ftarter ift ale fe

## Zur außendeutschen Lage

Bur Bage in ber Tideco-Glowatei

Jahrelang batte bie tichechifche Reglerung geglaubt, zudfichteton ihren Willen ben Bollegruppen im ticheco-flomaliiden Staat unter Bruch heiliger Beriprechungen aufzugwingen

Brit ftebt fie infolgebeffen im gmangigiten Jahre Beftebens brejen Rationalitätenftaates feit Monaten bet offenen Wiberhandsbewegung ber bisber entrechteten und unterbrudten Bolfsgruppen gegenüber. Mit leeren Beripredungen batte bie Regierung verlucht, bieje Bollogruppen unter Dinbraud bes parlamentariften Bartelinftems abjufpeifen. 3m Frubjahr 1958 ftanb fie bor bem offenen Bantrott brefes Snitems und mußte fich ju Berhandlungen mit ben Boltsgruppen und ju Bugeftanbniffen bereit ertlaren.

Sie veriprach, burch ein Rationalitätenftatut bie berechtigten Muniche ber Boltsgruppen gu erfullen. Unter biefer Boraustenung liegen England und Frantreid ber Ifchen-Glowaler in biefem Frubjahr ibren augenpolitifchen Schut angebeiben

Bisher bat die tichechiche Regierung ihre Julagen in feiner Weife eingehalten. Es ift noch nicht einmal zu ernfthaften Berbandlungen gwilden ber Regierung und ben Boltegruppen gefommen, aber tropbem fpricht bie Regierungspreffe pon ber "Gotupphole" ber Berbanblungen. Die Regierung beabsichtigt offenbar, ibr Rattonalitätenftatut einfach burd ihre parlamentarijche Diebtheit im Barlameni gu sei. abichieben und bamit den Betrug an ben Bollagruppen parlamentatiich abzuichliegen.

Um das Abrollen diefes Dlanovers ju fichern, mug por allem das Musland, b. b. bejonbers England, über bie mitlichen Berbaltniffe und Umfrande getäufcht werben; von vornhetern muß man bie "Soulb" ben anberen, ben Bollegruppen, in erfter Linie ben Gubelendeutiden, guichteben

So batte man in ber tichechrichen Breffe ichon immer bei hauptet, die Gubetendeutichen wollten gar nicht verbanbein, fte wollten nur bittieren, Golden Behauptungen feste Ronrad Benlein, als ber Bubter ber Gubetenbeutichen, fein "Rarlebader Brogramm" entgegen; qud ju ben von Dinifterprafibent hodge nach bem 21. Dai veranftalteten Beipredungen fanben fic Bertreter ber "Gubetenbeutiden



# Nicht so viel Wasser trinken – eine Tasse Kathreiner löscht besser den Durst und ist auch viel gesünder!

Bartei" ein. Ale fie aber feststellen mußten, daß die Regiestung ihr Berhandlungsprogramm, das Rationalifotenstatut, noch nicht fertig hatte, da legten sie felbst Anfang Juni ihr eigenes Programm nor, das die acht Forderungen henteins aus Karlobab im einzelnen näher bestimmte und ausführte.

Das geichah in einem ber tichechichen Regierung am 7. Juni überreichten subetenbeutschen Remorandum, das von der Regierung als Berhandlungsgrundlage anerkannt wurde und über das die sudetenbeutschen Bertreter, dem Bunsch der Regierung entiprechend, Bertraulichkeit bewahrten. Da durch Indistretton Teile duraus bekannt wurden, die aber keinerlei Gesamturteit ermöglichten, und die tschechische Presse das sudetendeutsche Memorandum als phantaftisch und undurchslührdar verurteilte, wurde es am 19. Juli von der Gudetendeutschen Partei in seiner vollen Gestalt der Offentlichkeit unterbreitet.

Dtejes Memoranbum der Gubetenbeutiden Partei mit feinen vierzehn Buntten ift ein gründlich burchgearbeitetes Raais-politischen Dotument, bas durch feine Mahigung wiberlegt, Benlein und feine Bewegung forberten Unmögliches.

In erfter Linie bient es dem Racweis, daß fich die Autonomie ber Bolisgruppen im Rahmen des tichecho-flowatilden Staates verwirftichen läßt. Diefer Staat foll jo umgebaut werden, bag er zu einem echten Rationalitätenstaat wird. Das Staatsgebiet foll jo untergeteilt werben, daß einheitilche lichechtsche, beutiche, flowalische uim. Boltsgebiete entstehen, die volle Gelbstverwaltung erhalten.

Die Bollegruppen follen innerhalb des Stuates Rechtsperionlichteiten merben, die ihre Grundrechte burch ihre eigenen Organe mabrnehmen und ichugen. Bugleich foll die Einbeit-

lichfeit ben Gefamtftaates verburgt bleiben: burch bas gemeinfame Staatsoberhaupt, bas gemeinfame Parlament, bie einheitliche Bertreiung gegenüber bem Musland, Die einheit. liche Armes, eine gesamtitautliche Regierung und eine burd. gebende, gemeinfame politifche Bermaltung. biefes Rahmens bes Gefamtftaates ift bann bie national geglieberte Selbfrverwaltung aufzubauen. Go follen & B. bie Aufgaben bee Schulminifteriums, bes Minifteriume für fogiale Fürforge und bes Gefunbheitsmintfterlums auf bie Gelbitverwaltungslorpericaften übergeben. Ausgangspuntt für biefe Regelung nationaler Geibstvermaltung barf aber nicht ber durch zwanzigfabrige Tichechifterung vericobene Giedlungsfranb son 1938 fein, fanbern ber Stanb von 1918. Mis Ganges ftellt biefes Memoranbum einen großitigigen Stagtsumbau-Entmutf bat, ber fowohl ben Lebensbeburiniffen bes Gefamiftaates wie benen ber Bolfegruppen gerecht werben foll.

De subetendeutiche Memorandum vertritt die mahre Demotratic, mabrend ber tichechtiche Bersuch, die Nationalisäten
durch Bartamentsmandver zu überrumpeln, und ihnen burch
tnappe Wehrheiten ein Statut rein tichechischer Prägung aufjuzwingen, ein Gewaltatt gegen jedes Gebot gefunden Mendenverkandes ware

# STREIFLICHTER

Madame Suzanne mobilisiert

"Bo fich Frauen gufammenfinden, um aus eigenem Entichluß und in felbfelofer Betfe bie Rinder ber Armen, Familien aber uberhaupt fagar Silfsbedürftige ju betreuen", fo lefen wir in ber Beitung bes Reichsarbeitsbienftes "Der Arbeitse mann, "burfen fie zumeift bes Beifalln der Offentlichteit ge-



Withhar fort gaforogt. Hafut Horoggi-Würfal mit!"

Sie hat schon recht: mit MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühe läßt sich unterwegs in wenigen Minuten (und billigt) ein kröftiges Essen bereiten.

1 Wirfel 10 Pfg.

MAGGIF FLEISCHBRUHE



# Madel, Jungmadel!

Sammelt die einzelnen Hefte Eurer Zeitschrift

# Das Deutsche Mädel

## EINE IDEALE SAMMELMAPPE

In Neturieinen, mit Ferbprägung auf Vorderseite und Rücken, könnt ihr gegen Vorauszahlung des Preises von RM. 1.80 (einschl. Versandporto) auf Postscheckkonto Hannover 250.5 bekommen vom Verlag

Diederfachfische Cageszeitung G.m.b.H.

Abtellung Zeitschriften + Hannover + Georgstreße 53





Beachtet die Inserenten Eurer Zeitschrift!

wiß fein, und natürlich gilt bies lediglich für Lander und Bolter, mo die guftanbigen Stellen bes Staates verfagen ober

biefe Bilichten ber privaten Wohltatigfeit überlaffen".

Mitunter haben derartige Bestrebungen einen peinlichen Beigeschmad: 3. B. wenn fich Damen der Gesellschaft zu einer Wodeveranstaltung treifen, um nachbem fie einige hundert Mart für ihre Roben ausgegeben haben, ein paar Mart "für die Armen" zu sammeln.

Bedes Bolt hat es wohl im Sefuhl, ob es fich bei folden Bemühungen um ein wirkliches hilfswert ober um Eitelkeit und
geschlichaftlichen Geltungsdrang retlamesüchtiger Almosenausteilerinnen handelt. Wir Deutsche haben auch auf diesem Gebiet eine dem Geift unserer Boltsgemeinschaft würdige Wethode entwidelt, die alle ersatt, wirklich hilft und bei ben zu Betreuenden niemals das Gefühl von Almosenempfang aufkommen läht.

Darum find auch nationalfozialiftifde Ginrichtungen, wie Winterhilfswert und RGB., nicht nachahmbar. Trogbem werben fie wie auch andere Organisationen unseres beutiden

Mein Haar

Tante Dorts, der ich davon erzählte, gab mir den Rat, es doch auch einmal mit Helipon zu waschen, sie sei damit sehr zufrieden. Gesagt-getan, auch ich fand die Helipon-Wäsche



herrlich. Mein Hoar war nochher wunderbar glünzend und viel länger frisierbar. Das so milde Helipan hat einzigerlige Wirkung - es muß doch etwas ganz Besonderes sein, denn es tracknet den Hoarboden nicht so aus v. hält ihn gesund. Eine Hearweichung bestel nur 15 4, weil jede 30 4 Pochung stels 2 abgetellte Winschpertianun enthält. Ferner gibt es ein "10 4 Helipan" mit 1 Winschaag. Beim Einhauf bitte ausdrücklich Helipan verlangen.

Lebens falichlicherweife som Ausfand mit eigenen Beftrebungen verglichen, wie es erft türglich wieder elnmal in Baris geichen ift.

Da haben fich alls einige Pariferinnen zusammengefunden, um einen privaten Frauendienst ins Leben zu rufen. Madame Suzanne Grinderg halt einen Bortrag hierzu und verfündet, die "Robilmachung der Pariferinnen". Gewis, es existieren dereits verschiedene hilfswerfe, aber es sehlt an Menschen, die fich wöchentlich für einen Abend oder einen Rachmittag zur Berfügung stellen.

Diese Mobilisterung ber Frauen wurde burch einen — Fünfuhrtee (!) eingeleitet, und die Presse berichtete aussührlich barüber: sie beschrieb genau den hut, die Gorberobe und ble Gesichtszüge von Madame Suzanne, was sie sur Blumen trug und aus welch guten Familien ihre beiden Setretärinnen stammen; schliehlich wurde auch einiges aus dem Inhalt des Bortrages mitgeteilt.

Es besicht icon ein abntider Dienft für Frauen im Sitlere Dentichland, meinte Mabame Guganne; bart find bie jungen



Legen Sie für die Winterbackzeit Eier ein mit **Garantol.** Das Eiweiß trennt sich leicht vom Dotter und kann zu Schnee geschlagen werden. Der reine Geschmack bleibt erhalten Beutel für 120 Ber 45 Pfg.



Anxoigen helfen verkaufen!



mirder ADLER wird das Nähen zum Vergnügen!

# "Gefdwind - gewinnt"



Fige Mabels lernen nicht nur früh tochen - fondern auch die Runft bes schmadhaften Jubereitens. Denn auf den Geschmad tommt's ant Und es schmedt, wenn man Glads. Hee Milch für seine Gerichte nimmt.

Die viele herrliche Gerichte man mit ber ergiebigen, immer frifchen Glüdelles Milch zubereiten fann, zeigt bas Rezeptheft, bas bie Glüdelies Milchgefelichaft m. b. S. Abt. S 83 Samburg 36 auf Bunfch gurn toftenfrei zulendet.



ALL CHARLES

Mabden in Gruppen ju viertig in "camps de concentration" "Und biefer Maddenbienft hat viel beigetragen jur Bieberaufrichtung bes guten Geiftes ber germanifcen Raffe. Aber er ift pflichtmäßig wie alles in Deutschland, Doch mit Frangolen fehnen ben 3mang ab."

Unfere "fafernierten" Arbeitsmaiden, Die berartige Bemets lungen mit einem Rillvergnugten Lacheln quittieren, merben nun ficher gern wiffen wollen, wie Dabame Guganne ihre friedliche Mobilmachung ber frangofifchen Frauen vorzunehmen gebentt, Richts einfacher als bies; fie ruft bie Orbens. inhaberinnen bes roten Banbes ber Chrenlegion. "Chre verpflichtet!" fautet ber Schlachtruf. Und mogu? Run, einmal in ber Woche im eigenen Renault vorzufahren und einige Befuche zu machen. Ratürlich gang zwanglos nach ber Rangorbnung. Bor allem gwanglos, nur feinen 3mang bitte! Denn bas mare ia - beutich.

Bielleicht tannten fich die Tragerinnen des toten Banbes wenigftens bagu gwingen, Bermechilungen und faliche Bergleiche ju permeiben. Wir haben ja nichts gegen ihr munteres Geplauber und ihre gelellicaftlichen Betätigungen mit jogiater Role eingumenden. Bir bitten nur um eine: pergleicht Salontandelei und fogiales Getue nicht mit bem Ginfag und ber Beiftung unferer Arbeits. maiben! Gine gange Welt trennt beides."

# UNSERE BÜCHER

Mit Bulder von Schirack auf Fahrt.

Von Kuri Worner. Zontralverlag der NSDAP., Frank Eber Nachfolger, München. 142 Seiten, geb. 2.46 RM.

Wir wiesen schon einmal nachdrücklich auf dieses Buch hin, das ons in so anschaulicher Weise ein Bild unseres Reichslugendführers vermittelt. Kurt Werner, der des Reichslugesofführer zwei Jahre lang auf seinen Fahrten im In und Auslande begleitete, gibt uns in knappen, ebarakteristischen Ausschnitten einen Einblick in Leben und Arbeit des Reichsjugendführers and zeigt damit zugleich in großen Umrissen den Aufbau und die Entwicklung der nationalsozialistischen Jugendorganisation. So wird dieses Buch nicht nar allen Müteln und Jungmüdeln durch die lebendige Darstellung viel Freude machen, sondern noch zugleich den Stelz wecken auf die große gemeinsame Arbeit für den Führer. Hilde Munske.

Nordhöhmlache Dorfehroult.

Erzählungen von Gustav Lereb. Verlag Adam Kraft.

Auch diese Dorfehrantk ist in der "Volksdeutschen Reihe des sudetendeutschen Verlages Adam Kraft erschienen. Sie erzählt von den Menschen eines nordböhmischen Dorfes und von ihren Schicksalen während des Weltkrieges. Blutvoll und echt werden die Gestalten dieser Dorfbauern vor unser geistiges Auge hingestellt. Die konst dieser Darstellung und Mensehenschilderung Lerehs schaftt Bilder von zwingender Ueberzeugung und unheimlicher Suggestellung und Die Kart Langer-Dr. Karl Lapper. mownit.

Ole größere Helmat.

Von Bruno Brehm, Adam Kraft Verlag, Leipnig, Preis: 240 RM. Aus der velkspolitischen Schulungsarbeit kennen wir von Bruno Brehm "Das war das Ende", "Wester Kaiser noch König" und andere Romane. In "Die großere Heimat" stellt der Dichter in kleinen Einzelerlebmissen die starke Bindung beraus, lie vom



Annendentschlum zum Heich, der Heimat aller Deutschen, besteht. Sie konnen für Beimabende und Lager-Lesungen empfohlen werden. Ursel Uriesemann.

Von Lauremarck nach Potedam.

Der Marsch einer Jugond. Von Alfred Schütze, Wilhelm Limpert-Verlag, Berlin. 91 Seiten, geb. 2.56 RM.

In knappen Strieben reichnete Alfred Schütze den Marsch der deut-In knappen Strieben teisbnete Alfred Schütze den Marsch der deutschen Jügend von Langemarck nach Potsdam. Er sehuf damit ein schlichter aber eindringliebes Hekenntnis der Jungen der Kriegsgeneration zu jenen Mannern, die in Zeiten der deutschen Erniedrigung ihre Pflicht isten bis zum Tode. So zeigt dieses Buch den Jüngsten der littler-Jugend von heute jene Verpflichtung auf, die in den Jahren des Kampfes junge deutsche Menschen zu den Fahnen Adolf Hitlers führte.

Die Aufanhmen dieses Heftes wurden zur Verfügung gestellt von: Reichsbildstelle der HJ.: Umschlag (2), S. 2 (3), S. 3 (2); Stralsunder Verkehrsverein: S. 1; Atlantic Photo: S. 5; Presse Bild-Zentrale: S. 6, S. 5 (2), S. 6, S. 18, S. 19 (3); Presse Hustrationen Hoffmann: S. 5 (3), S. 6. Barbare Soltmann: S. 7 (2), S. 8 (3), S. 9 (3); Senta Dingireiter: S. 11 (2), S. 12 (3), S. 13; Bavaria, Verlag: S. 14; Gester Mitteleibe: S. 18, S. 22, S. 23 (6); Weltbild: S. 17. Ernst Fresh, Barlin: S. 34 Knoth, Berlin: S. M.



Tas Tentice Mabet exident einmas monatlic. Bezugspreis W Pl je Ausgabe herausgeber: Bund Denicher Madel in der &I., Berlin; Hauptbeiteiterin hilbe Munofe, Perlin. Beranwortlich fur den Ausgesteiten gat hein. Hauftle. handeren Molle Munover M Georgkraße W. Gernruf bu il. In 2 Bi 1800 ibe 1883 devon Ausgabe Ausgabe Ausgabe Berlin is 367, Ausgabe Pommern 267, Ausgabe Pommern 267, Ausgabe Pommern 267, Ausgabe Municen 268, Ausgabe Wiederfachten 267, Ausgabe Ausgabe Micheriadien 268, Ausgabe Berlin 1878, Ausgabe Hillend 1883, Ausgabe Berlin 268, Ausgabe France 268, Ausgabe Berlin 268, Ausgabe Branken 268, Ausgabe Berlin 2688, Aus porftebend genannte Chergon Ausgaben. Di. 9.

# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Verschindenes

# Deutidie

Leipzig, Platofer, 1a

Offern und Dichnelle Jahreofurfe and hir emotander Lebent a burch bie Bermalium

Sutel . Gefreibefin), Peni. . Leiterfing, Geidalteinbrer, Buro., Ruden. # Enal. Augebrate a. a. werben grundt, aude gebilber im prattifd, Unterricht b. prin. hotel-Judichule Dafing-München

Proris im Saufe! n, Braipette fret burd bas Direttorat

Beziehe Dich bei Anfragen auf Deine Zeitschrift!

Kaulmännische Ausbildung

### Kandels-Kalbjahrs-Rurfe

(mit Rus sitrife und Maldinefdreiben) Grundl, Borberennual, die Buroprorie

Bortholds Unterrichts - Anstalt Leipzig C1 Salostouthr. 5. - Mat 230 74

Kunst und Kunsigewerbe

Weimar fed bulen, nund, fianberet ufe

## Staatl. Bobere Jachichule für Tertilinduffrie

Ruchberg / Banerifche Dimnet.

Ginfahrige Anabilbung tot Bevereimonifer.

Dreifabrige Husbilbung im Dufter. scidynen.

Anobildung für funkhandwerfliches Beben. Seinefterbeginn 1. Oftober und 15. Mary froen fabres. Proipette foftenlos burch bie Tireftion.

#### Kranken- und Säuglingspflege

Die Comelternichaft Darienheim nom Deutiden Roten Rreug nimmi ja Waden mit gut. Echulbith ale

Schwesternschülerinnen aut. Die Musbilbung eriolgt in ber baudmirticafit und pflegerifchen Boricule bed Mutterbaufes und anichlies. in ber flautich anerfannen Stuntenpliegeimute Rad bem Cromen laufende Bortbilbung. Epatet te nach Becabung Specialanebildungen auf ben verichte-benten Webieten Brbeitegebiete: Univerfitatotituiten, Lagaretie, Grantenhaufer, Antragen mit Lebendlauf, Aruguisabidriften und Lidibild erbeien on Cherin o. Arenbold, tierlin NW 7, Zhumannftrake Pl

#### Dentiches Rotes Rreng Edwefternichatt Domburg,

nimmt icherzeit Comellern u. Soule-rennen auf. Raberes burd bie Oberin, hamburg, Schlump 84.

#### Dentiches Roles Rreng, Schwefternichaft Clementinenbans Sannover

nimmt jebergeit Sibmeftern Echilerin-ben mit guter Echul- und Allgemein-bitbung, 10-80 frabre, auf. Anfragen mit quolungt Lebenstout, Echilgengniffen, Bilb u. Rudporto an die Cherin.

Didtalliftentinnen

im Biabetranfenhaus ju Saffet in Berbinbung mit der Etabt. Sanobaltunge-

De Zibilleitung Wiehbergftrage 11.

Deutides Roles Rreug Someiternichaft Hugulta.Solpital Breelen 16, Binderfrage 2/4

eimmt junge Rabden auf gut Aud-bilbung ole Schnefter vom Teutforn Noten Rreug, Bate Schul- unb fitgemeinbildung Redingung Brafifche u. ibeurelifte Raabiloung im Multerpflegeichulen. Nach beftanbener Praiung Beiterforderung in allen geweigen ber Arantenpilege. Spesialausbildung je nach Pegabung. Arbeitogebiete Aranfenantiairen, Univerlitätellinifen, Lajarette uim, Ausbildung tokenton, Gul ausgebilbete Echweftern, auch Debammenfdwehren, finden 4. 8. noch Aufnahme, Dietaungen (Rudporio) met ausführlichem Lebenslauf und neuerem Plible 200r. 0/121 an bie Bran Cherin.

#### Deutides Rotes Rreut Edwefternichalt Raffel.

nimmt junge Baboen mit guter 2dulund Angemeinbiloung ale Schwefternlouterinnen auf, Alier: 18-30 Jabre, Delbung mit anstährtigem Bebenstaut, Bild und Huftverto an Die Cherin,

Dentides Rotes Rreng Alier Edwellernicheft Main;

nimmt Edmekernidulerinnen jut Sod-bildung in ber angemeinen Grantenpilege u auch ausgebilbete Edweftern auf. Piewerbungen mit Lebenblauf an bie Cherin.

### Mütter-u. Sauglingsheim Tenever

und Bemerbeichnie, Sieginn des nach bei Bremen. Lasbildung als Sauflingspelegerin Benforfte n. nabere Ausfünfte burch vad Langlingsschwester Sinction. | Segun de bei Bremen. Ausbildung ale Sänglingepfloperin. Lobert am 1. 4. n. 1. 15. Nah. d. d. Oberin.

Die Beauenflinit bet Runtenanhalt Bremen fucht jum 1. Ofiober 1908 Jugenbleiterinnen

# dülerinnen

Anobildungogett ein Jubr. mit abidliebender Baoilider Pratung Areie Bohnung und freie Berpliegung. Musbiloung fofenlos.

Bewerbungen an bie Oberin ber Rrantengnftalt, Fremen, Gt. Jargenfrage.

Im ber Atnberflinit Bremen fonnen jum 1. Oftober 1835 noch einige

Der Bewerbungen an die Oberin ber Aranfenanftalt, Bremen, Et. Augenftribe.

fortsetzoog dieser Spakle umseilig.

### lm Okt. 1938 Beginnen folgende Lehrgänge:

Kastmännische Berufsinchschule: Höhere Handels-sehule f. Schülerinnen mit Versetzung in die 6. Klasse (absolv. Obertertin oder Uniersekunda), verkürzte Lehrgange f. Abituriontinuen und Absolventinuen der drei-jahrigen Fragenschule, Lehrgang zur Ausbildung von Gatasessetarinnen und Gehilfinnen für Austr-und Gemeindeverwaltungsgeschäfte.

Hauswirtsehaftliche Berufsfachsehule: Haushaltungsschule, Sonderlehrgange für Abiturlentinnen, Hauswirtschaftlicher Aufbauiehrgang.

Gewerbliche Berufsfuchschule: Lehrgünge Kunsthandarbeit, Mode-Illustration, Werbegraphik, Kunsthundarbett, Wascheanfertigung, Schneidern, Putz, Stickereien, Kunststopfen, Zusatziehrgange für Fahnen- u. Uniformstickerei.

Photographische Lehranstall; Ausbildung für Tochnische Assistentionen an medizinischen Instituten (Labo-ratoriums und Rantgenassistentinnen), für Metallographte und Werkstoffprüfung, für chemische und biologische Laboratories. Ausbildung zur Photographin,

Sonderkorse (Tages- und Abendunterricht); Doutsche Kurzschrift, Maschinenschreiben, Buchhaltung, Rechnen, Schriftverkehr mit Handelskunde, Englisch, Französisch, Spanisch, Hallenisch, Literatur und Kunstbetrachtung. Kursusgruppen mit verbilligtem Schulgeld (geschlossene Lehrgunge), später kurzfristige Wiederholungskurse nach Ableistung des Pflichtiahres; schnellfördernde Sondersurse für fremde Sprachen.

Fremdsprachleringen Heim im Hause, Kochen und Backen, feine Küche, deutsche und auslän-dische Spezialgerichte, Diatkochen, Abendbrotgerichte und Resteuerwertung, häust, Säuglings., Kinder- a. Krankenpflege, Hausarbeiten, Waschen, Platten, Servieren, Schneidern, Waschenfertigung, Handarbeit, Maschine-nähen, Kunsthanderbeiten, Putz, Akt- und Kleiderzeich-nen, Gestalten, Abfermen und Schnittzeichnen, Werk-

Lehrgung zur Ausbildung für die eigene Hauslichkeit.

Kindergarten . Enhalerinnenhalm im House Die "Modeblätter des Lette Vereins" erscheinen monatlich, Modelischnitte erhältlich.

Austranft. Anmeldung: wochentags 16-1 Uhr, anderdem Dieustags, Mittwochs und Freitags nachm. 4-5 Uhr. Dienstags abends 6-8 Uhr. Fernruf: 2027 01. Besichtigung der Unterrichtsbeiriebe: Freitags morgens 7:18 Uhr.

#### Krankengymnastik und -Massage

Deihopabilde Univerfitate-Alinit und Edninngbanftolt ifte Abrperbebinberte iCotar Delene Deimi, Berlin Toblem. Staatt anert Maflagelcole, Aufnahmealter wind 10 3. Taner: 6 Mon. Monatt. Emplgete bent, 30 Mufchinfe Staatt. Maffageeramen. Rrantengumnabitionle. Aufnahmenlter: 18 Johre. Cherfefundareife Taure : 3 3 Julummenerbels mit and, Hufp Lliuften Mon. 2 bulgelb | Rab an. Abidluft: Staatl, Mallageeramen und Arantengumnaftiteramen Beginn ber Burle am | Cfrober und |, April.

#### Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberule

#### 113. Boglalpadagogifthes Beminar Ronkang Pobenlee und Abein. bee Amica fur Boltmoblfabet, Gon A Bricasen

Rouigeberg (Br.) u. Allenftelu (Chpt.). Reur Bebenonge gut Beruleonebilbung!

in Qonigeberg: Ottober 1988 Bottapliegerinnen. Ginbergart, w. Cormerinnen Cftern 1000

Citern 1100

Rinberpliegerinnen Eltobert Hitte

Rindergart, v. Portverinnen Cftern imi publ unter 30 Jahren, mil guter Schulbilbung, jur Frierung ber Bochen. Abnigeberg (Br.), Ratblinden 22:36.

## Lindau (Bodensee)

Coung, Maria Marthallift Ragilid amerfannte Dausbaltungofdule u. Laubfrauenichule Lebegut Briel

Anabilbung Coustrauenberuf, kobtifc und fonblim / Erabtifce Bausbalt. pilcorrin.

Borbiloungejahr für alle pliegerlichen ftootlich onerfaunten fandlichen ( u. padagogifchen Berufe | Sauawirr-icaltofurfe für Braute und Abitu- und ber gepruften Berticofterin. zientinnen,

Condenauebilbung: In Gartenbaa und Geflugelzuche.

Profpette u. Austnalt b. d. Beitung: nachfter Eduibeginn if Bepiember.

Senshallungeidule "Dans Differ", porm. Edwert, Grot. Sanow. Ausb., 97ab., Oborb. all Art. Maichineicheb., Stenopt., Sport u. toet. Deret hoim i foon Voge Nabe See u. Bald. Brofp Berufofculer, Lip. dr. weetrud hiller, Gichboroft, 23. Tel, 590.

## Die Reifensteiner Landfrauenschulen

Bab Weilbach bei Glotsbeim (B)(c(babca)

Beinrobe bei Leinelelbe (Thitringen)

Maidhof in Gnabenfrei (Gulengebirge)

nehmen fum Derbit noch Souletinnen auf. Grunbliche Musbilbung in allen Ameigen ber landlichen unb ftabti. ichen Onnewirtichaft. Berner Bor-bim Andbildung ju ben andfichteteichen Rerufen ber Lebrertn ber iandwirt-icallicen Daushallungstunde, ber ftaatlich anerkaunten fandlichen Dausbaltpflegerin, bez Arbeitobienftführerin

Reifenfteiner Berbunb,

Berlin W 9, Rothener Strafe 34.

Fortestrang dieser Spalle umseitig

# UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

Kranken- und Säuglingspflege

## Schwesternheimathaus Stralfund

bilber in Rrantenpliegeichnten, Universitatellimiten Greitamald, Rreistranfenband Bergen und Annepfchafteltentenband Stapfurt-Leopole ball erung funge Madden, is-in Jahre all, in Branfenpflege and Brice Station, Talden-Rabere Anefunit durch bas Eduenerabeimathans Etraffund.



#### Das Minterhand uom Tentiden Hoten Azens Märtnets Saus für Krantenpflege

Augoko Colpital, Brelie 48. Emarnhorftftraße fi bildet junge Madden mit guter sur oun gauelialum

#### Schwefter bom Deutichen Roten Areus

W Habr Boribule theoreillaet Lebigung jur Ginigbrung in ben dernt einer Schweher bem Trutiden Bloten Arent National-iogialiftriche Eculung! Gorper-erifichtigung! Fraftische Arbeit im Privitalisberrieb des Miniserbaufes und ber Grantenauftalt. 3 fabre trantenotlegerithe Atpilicge bie jum Rrantenpilige. andierramen.

Tanach arbeit und Aortbildung in den perimerbenften Arbeite-Schientide Spellol onoviloungen je nach diegabung. finmeibungen mit Vevenstauf, Benguranbimetiten und Bilo finb

in fenden an aren Cherto Born

Catar-Delene-Deim, Cribopabifde Univoceftatoralinit und Schningeanhalt int Abrerbebinderte, Bertin-Dablem, nimmt underbildete Edweitern und ig. Wadd, v. is in I. m. gat. Schuldig, in Ditern u. Cft. als Vernichmehern jur unentgelt. Ausbildungszeit ? ?. Abeldung: Staatl, allg. Arantenpilegeegamen.

#### Aniv.-Rinbertlinit (Duitenbellanftait: - Deibeiberg

Stgatt. anert. Cauglinge- u. Rieinfinderpileaerinnenichule. Vetter: Brof.
Dr. Duten, Beginn & 1- n. Liabra. Vebrgange: April u. Oftober, fint die im Oftbr. 1948 beg. Lebrg, werden noch Schillerinnen aufgenommen. Mufragen un die Oberin.

Wetner-Schule der Dontachen Raten Kraupes. Berlin Lanhwitz, Febbenstraße 75/77. In Schule 2. Ausbildung von Schwestern, Jeitende Stellungen

Bauthaltungsschule (staat! aneck.) [, 2. Madchen u. a. hanswirtum. Kurse AM. III: Kurze Fortbildungs- a. Wiederholungskurse für Sehwestera.

Beginn J. Lehrgange, Akt. 1: Okt. jed Jahres, Abt. 11: April a. Okt. 484, 131: mach benned. Programm. Schine Lage d. Antl., L gr. Gartes pel.

### Zentid Rutes Zren; @ Mutlerhaus @ Doutsches Rojes CHARRY

fucht gebildete Benn-Prormelant a. Burto 25 J. als Schulerinan die Cherin. Mirebaben,

KrouzBadHombulg v. d. H. nimmt junge nen für d. allgem Krankenpflege aut. Ausbild unentgeitl. Casac Rushat 41, Beding.d.d.Cherin.

Deutides Rotes Rreug Schweiternicaft Grengmatt

berger Etrage 10 a.

## Deutsches Rotes Areus Ratharinenhaus Lübed

quatt, anert. Atuntenpflegeichule im Aug. Mientenbaus an und junt noch ausgebild. Edmebern für leine vielen berichiebenen Arbeitogebiete.

Anfragen imit Ruitportei an Dberin Egaler, Bubed, Marliftr. 10.

#### Deutides Rotes Rrent. Schweiternichalt Billebabhaus, Bremen, Ofterfrage !

Arantenpliegeidnie im eigen granten band, nimmt Edweiterichülertinen m. gater Edulbildung, Alter 18. 00 Jubre, jar foncolofen Ausbildung auf, Auferbem werben gut ansgebild. Echweitern ale Betanbenerrrenngen mit Ausficht eingeftellt. Bewerbungen mit Volend-lauf und Pichibild an die Coerin.

Deutides Roies Rrent Comefternicalt für Gauglinge und Rennfenpliege,

nimmt Bauferinnen jur Stabr, unent-gelifichen Ausbeld, in einderfranten-pliege auf Talchengeib und tirtaub. peld Abgefchi, Schulbilbung, leite tie-fundbeit, nat Gefinnung unrradlich. Lebenstaul Bild 200'-tie an bie Corein, Gannover, Erwindigne I.

#### Das Mutterhaus wom Deutichen Roten Rreng

Buifen Gerlitenbend Berlin. Bantmin, Blogarter. 37, nimmt junge Diebchen mit guter Echul-und Augemeinbeldung als Rranten-pliegerinicuteren auf Melbungen an Grou Cherin Oprin.

Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Elizabeth-Haus, Bremen, Benthe, matrade 18,

nummt Krankenpflegeschulerinnen 1. kostenlosea Ausbildung auf. Auch werd, gut ausgebild, Schwestern als Urlaubsvertreig, für Kranken- und Sänglingspflege mit Aussicht zum Eintritt in die Schwesternsch, ein-gestellt. Bewerb, mit Lebenslauf und Lichtbild an die Oberm.

Die Raoilich auerfannte Zanglinger und Rieintinderpliegeichnte am Rinber. Inftituten am Etabtichen Arantenbaus frankenbanje Retbenburgaert - Demi Cambenbaufen in Stantfutt a. 20., burg burg ber in belt in nge mibben bachftr. 14, beginnt im Cktober ab is. Lebenslahr jus Erlernung ber im mit einem Vebriang für bas Sauglings und Anderptiege ein Routeriad. Erlerberlich find: Ober-Abidilancabinung fennung ale Bauglinge- und Rlein- flelfigen Mittelfdule, fomle ein Win-Seiterverpliedinngen finderfdweiter. von teiten ber Schulerinnen beiteben nicht. Bewerdungen find ja tichien an bie Bermaltung bes Rinbertraufen-Madchoni.A.v.1961s banfes Notbenburgeort, Camburg 27.

## Krankenpflege

Das Rarieruber Mutterbane pom Roten Rrent nimmt junge Waben auf, die fich ole Rranfenichwelter ober Mirifchalisidmefter ausbilden mollen. Alter nicht unter ip Sablen, nuie Panbeberg (Berthe)
nimmt iedergeit gelunde, gut erjogene funge Midden für die Rruntenpliege werden voransgelest. Annethungen auf. Vieldungen find ju richten an der Cherin, Bendeberg (Waribe). Griede- Francemereins nom Rolen Breng. Sorierube (Baben), Raiferaller 10.

Haushaltungsschulen - Soziale Fragenberufe

### ancergiedungsbeim für Lidomen + Buriendam-Mindelial (Mahe Augsburg)



a) 441. Oberschule brw. Lyseum nach donkicht in en der neuenSchulretorm b) Frauenrchule, Ausb Idung in Naushall, Landwittechaff und Garienbau. Gerund Lage, Park Sport- y Tennisol. Schwimmbad Prospekte ru al od. b. costenios durch die Heimieltung

hanshalfungoichule Dr. Macle Boigt Erfurt mir Cadirrinninbeim, Orgn ! Jahren, Dalb- und Meriebaberefurte, Orudiauft

### Der Beruf verlangt Ronnen!

Dasha b rechtraltig richtige

Beruisausbilouna

### Deulfches Canderziehungsbeim

int Mabden, Geblog Gatenboten am globenfer über Raboligen Cherfchule und Douebaltengoanteilung.

Junge Madden mit mittlerer Reife gut Erternung von Danebalt und Ainberpliege in Jahred-tare gelucht, Aufragen an "Dument-ten", Leipzig O 30.

Berraiat / Chimege b. Ruffel Georgarahe 1

### Cöchterheim

Seitgemaße bandip, Ansbidbung Proip. G. Geiller

Technische Assistentinnen

Staorl. neerf. Edinir gor Anebilbung Zewallwer Millentinnen an mediginitden Inftituten

Marburg a. d. Lahn fleginn b. Aurfes Blitte Cti. Arofp.

utd bae Erfreiariat, Manntopfint. 3

Dr. med Gillmeister



Lebranetzit i. incheluche decleten-Opene as medizinisches incourses Banes, Fautan Rampan und Labor Minit Ihrinners Crankhollun Bartin RE J. Friedrichen frafte (B.

## Ausbildung als technische Assistentin on medizinischen Instituten

Die Boatlid anerfannte Lebranftalt für fechaliche aiffaralinnen an mebilinifcen Imeliabriger Cebrgeit Bantliche Montgenfach. Erforberlich find: Cherund finatilde Roci- felunoureife ober die Reife einer neus. befrairer von 18% Sobren.

> mutt erteitt bie Schulleftung: Profeffer Dr. Bolfetber.

#### Raffel, Gb. Frodelfeminar Engialpabag. Ceminer

hanswirtichaltliche Borfente I Jabr, für Abiturfentinnen ' Jahr Lindernarinerinnen . Dorinerinnen . Marios 2 Jabre

DunggdalandneS dulen 3 3. m. 7. 3. Bratifinm Jugenbleiferinnenfurine 1 3abr Edulerinnenbeim Beginn aller Rurfe Morilin Cit, Brolo d. & Dierte, Cherin



## Mengler Schule, feileeau

Ausbitbungaftaue ! Teutide Gomnobile Bernisanabilbung - Etanti. ilb. Shinkprlifung.

Gemnaftifd Consmittif. Edutunge. Mor. Wintritt Chern und ferpu. Auof. u. Proip. Zonit Dellerau Tread.

Unmnehilidute Delitid. Bin.eDabten, Milapiaa is, om Blathe Berniannet. mit fineil Abidinberamen, / Bome. bondietrich. Vernjabe - Batfeminat forntutie / Buternet - Erternat - Proip

Symnastik - Schule Itse Glaser (Measendisch Schule). Prosp. set. Borutiousbildg, m. etasti Abschluft-proig. Frankfyrt a M., Ulmenett, 25,

## GYMNASTIK-LEHRERIN

Ausbildung Sport, Tennis, Schi LOG ESS CHULE Hansover, Malaretr, 8 Mantrestrumente u. 421

RDW. GHAPPER Blockflores,

Harmonikan and Quelitit FirmaSobema, Kutalog freit Man Muller, Sme 89 Heirozaklung

Max & Brust Fincher, Mariatette, Markneskirchen Ir. 48

laielbesiecke ere present rate, in gree Mil. 100.

> Beachlet die Antelgen

Bodhanbige Ausbildung in allen Ameigen ber Tonfunit, Godicale und Andbildungofinfen, Operue, Opernregies und Operucaridale

werden voranegeiegt. Anmelbungen Rirchenmufifalifches Buftitut, Belinng Brof. D. Dr. Karl Ctraube. Anmelbung für bas Binlerjemehrt 1989 60 ift alle Abfrilungen bis jum 12 Cept. Etubiengriber grjeufs auf 136. - 610 473. - H.W. jebelid. Proipelte anentgeltlich burch bas Geldafistimmer.